# Loudisland St. Dreymond Der Battpir Koman

A 474056



Werlag Albert Langen \* München



THE GIFT OF
Polonia Literary Circle



891.858 R458v tR53

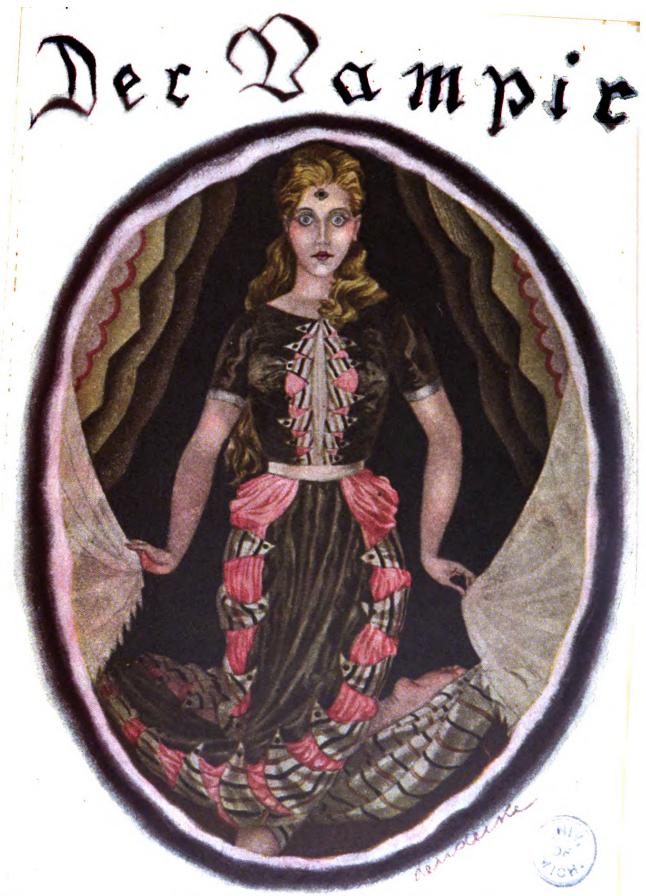

Roman un Cadislaus St. Reymon Bexlaa Albert Capaen Müncher

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   | • |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |

Der Vampir

| 1 |
|---|
| 1 |
| 1 |
|   |
| i |
|   |

# Ladislauß Starkenmont

# Der Vampir

## Roman

Einzige berechtigte Übersetzung aus dem Polnischen

nov

Leon Richter



Albert Langen, München

Copyright 1914 by Albert Langen, Munich

Druck von Seffe & Becker in Leivzig Papier von Bohnenberger & Cie., Niefern Einbande von E. A. Enders, Leipzig Polonin Litaire.

14272.

23971

#### Erstes Rapitel

lle Lichter waren erloschen, nur durch die Fensterscheiben schimmerte in einer grünlichen Kristallfugel ein kaum sichtbares, scheues Flämmchen, wie ein Glühwürmchen in dunkler Nacht.

— Ganz plößlich trat Stille ein, eine Stille voll quälender Erwartung.

Sie saßen da, lauernd, in sich versunken, wie tot, voll peinigender Unruhe und voll eines kaum zu zahmenden Erzitterns der Angst.

Die Zeit floß langsam dahin, in erschreckendem Schweigen, in der lahmenden, entsetlichen Stille banger Vorahnungen; nur hin und wieder hörte man in der Dunkelheit muhsam unterdrückte Seufzer, oder die Diele knarrte, daß sie heftig zusammenschraken; dann wieder summte etwas Undefinierbares um ihre Köpfe, wie der Flug eines Vogels, schwirrte im Zimmer umher und kuhlte mit eisigkaltem Hauch ihre erhitzten Gesichter, um schließlich im nebligen Dunkel, leise weinend gleichsam, zu ersterben . . . Und wieder verstossen lange Augenblicke, eine Ewigkeit, Augensblicke qualenden Schweigens und der Erwartung.

Plotlich erbebte der Tisch, geriet in gewaltsam schaukelnde Bewegungen, erhob sich in die Luft und sank dann ohne jedes Geräusch wieder auf den

Boden. Ein eisiger Schauer erschütterte die Herzen... Einer schrie auf ... ein andrer schluchzte ners vös... wieder ein andrer sprang empor, als wolle er fliehen. Der heiße Hauch der Angst war im Dunkel verweht und vergrub sich mit einem schmerzhaft marsternden Beben in die Seelen; doch bald war alles erloschen, unterdrückt durch das schreckliche Berlangen nach Wundern. Ein Wunder erslehten ihre Angstzgesühle und ihre Seelen, die, wie auf die Folterbank gespannt, in schmerzlicher Sehnsucht bebten.

Das Schweigen wurde noch tiefer, man hielt den Atem an, dampfte das angstliche Schlagen der Herzen, spannte alle Willenstraft, um nicht zu erzittern, nicht zu flüstern, noch sich zu bewegen, um nicht eine mal aufzuschauen und in einer Stille zu erstarren, so tief, daß das leise Ticken einer Uhr an den Herzen bohrte, mit unaufhörlichem Ticktack, und in den Schläfen hämmerte mit schweren Hämmern.

Ein dumpfes, klagendes, verwehendes und fernes Schäumen, wie das Schäumen der Meeresslut, brauste eintönig hinter den Fenstern, der Regen schlug unsauschörlich an die feuchtgrauen Scheiben, ließ sie leise erklingen, floß an ihnen in langen Perlenketten herab und flüsterte wie im Traume, flüsterte bang; der Windzerrte an den Laden und sank mit unterdrücktem klagendem Schrei wie tot an den Mauern herab. Und Bäume, die aussahen wie Wolkensehen, blinde, stumme Bäume neigten sich still zu den Fenstern, bebten als kaum faßbare Schatten, — wie ein Traum, dessen man sich nicht mehr erinnern kann, und versschwanden im Nebel wie ein Traum.

Und das Zimmer war immer noch dumpf, stumm und abgrundtief, nur das grünliche Flämmchen zitterte unaufshörlich, gleich einem Stern, der sich in einem schwarzen, tiefen See widerspiegelt; oder irgendein Blick flammte plößlich auf und erstarb gleich wieder im trüben Dunkel, das voll war von unfaßbarem Beben, unferstigen Bewegungen, beunruhigendem Zittern, erstersbendem Flüstern, verglimmendem Schillern und einer kauernden, fröstelnden Angst.

Der Tisch riß sich wieder unter den Händen los, stieß die Sißenden auseinander, erhob sich gewaltsam und fiel mit lautem Gepolter auf seinen Platzuruck... Die Nette der Hände wurde unterbrochen, Schreie wurden laut, jemand sprang seitwärts, zum Licht.

"Still!... Auf die Plage!... Still!" ertonte eine befehlende Stimme.

Die Hande verstochten sich wieder zu einer unzerreißbaren Rette, alle verstummten ploglich, doch niemand mehr vermochte das nervose Zittern zu unterdrucken, die Hande bebten, die Herzen pochten, und
die Seelen durchwehte ein Sturm heiliger Angst; man
neigte sich über den Tisch, wie über ein unerklärliches,
geheimnisvolles Wesen, dessen kleinste Bewegung ein
sichtbares, lebendiges Wunder ware.

Joe, der den Vorsit führte, begann ein Gebet zu flüstern, und nach seinem Beispiel begannen sie mit bebenden Lippen die Worte nachzusprechen, immer schneller, immer stärker, daß das Dunkel erfüllt wurde von leidenschaftlichem, gleichsam aus dem Herzen, aus der Tiefe verblendeter Seelen gerissenem Ges

fluster . . . Gluhend waren ihre Worte in ihrem Berlangen, ihrer Sehnsucht nach dem Wunder.

Plößlich ertönten aus dem anderen Zimmer oder aus irgendeiner Tiefe hervor die gedämpften Klänge eines Harmoniums. Das Jammern erstarb in den gepreßten Rehlen, die Seelen versielen in traumhafte Schauer, wie vor dem Tode; denn niemand hatte diese Musik erwartet, niemand wußte, woher diese Tone kämen, niemand war sich klar darüber, ob das wirkliche, lebendige Tone wären, oder nur eine süße Täuschung.

Sie sanken mit der Brust auf den Tisch, denn nies mand mehr hatte Kraft, sie hielten sich krampshaft an den Handen, hatten Angst davor, einander loszulassen, hatten Angst, in die Einsamkeit zu versinken . . . sie drängten sich mit den Schultern fester aneinander und vertieften sich zusammengedrängt, zitternd in diese wuns dersamen Tone, die wie ein liebkosender Wind über die Saiten einer unsichtbaren Harfe dahinglitten.

Und so sehr vergaßen sie alles, daß niemand wußte, ob dies nun Wirklichkeit oder nur ein zauberschöner Traum ware.

Und die Musik füllte das Dunkel mit dem Opfersbeben eines inbrünstigen Gebetes, mit dem Tau silbersheller Tone, dem Hauch einer so süßen Melodie, daß die Seelen in seligkeittrunkne Traume versanken, gleich den Blumen in einer Mondnacht.

Und die Musik ließ ein feierliches, gewaltiges, weithinschallendes Lied ertonen, als sange die ganze Welt.

Und mit dem Schrei der Seele, die im Weltall irrt, schluchzte sie traurig.

Und sie erhob sich höher, — bis zu den Hymnen seliger Verzückung und in die Fernen einer Sehnssucht, als ware sie die Emanation eines neuen Seins, das aus dem Geheimnis und der Sehnsucht geboren wird.

Noch waren die Menschen im Banne der Tone, noch wiegten sich die Seelen im Rhythmus der leise ersterbens den Klange, als die Tur des Vorzimmers weit aufging, ein breiter Lichtstreisen über den Fußboden siel und auf der Schwelle eine hohe leuchtende Gestalt erschien.

Sie sprangen von ihren Platen empor, doch ehe noch einer zu schreien vermochte, bewegte sich jene Gestalt und schritt langsam über den Lichtstreifen daher. Sie ging steif und schwer, mit ausgestreckten Armen, jeden Augenblick stehenbleibend und sich leicht wiegend.

Die Tur schloß sich ohne Geräusch, und wieder herrschte tiefes Dunkel.

"Wer bist du?" so erzitterte eine gepreßte Frage. "Daisn," erklang ein Flustern, das nichts Körper-

liches mehr an sich hatte.

"Wirst bu lange bei uns verweilen?"

"Nein . . . Nein."

"Wo ist dein Körper?"

"Dort... Im Zimmer... Ich schlafe... Du riefst... Ich kam ... Guru ..."

Das Flustern verwirrte sich und wurde so leise, daß nur klanglose abgerissene Tone in der Dunkelheit wisperten . . .

Mr. Yoe bruckte auf den Knopf, und das ganze Zimmer wurde von elektrischem Licht überflutet.

"Daify!" schrie einer, ihr nachsturzend, blieb aber

plotlich stehen, wie vom Blitz getroffen, benn sic hatte ihm ihr blindes Gesicht zugewendet und versuchte etwas zu sagen, ihre Lippen bewegten sich.

"Nein, nein, Daisn... Dieselbe und doch fremd, eine andere zugleich." Er neigte sich verwundert vor und umfing mit lauerndem, angstlichem Blick ihr Gesicht und ihre ganze Gestalt . . . "Dasselbe Gesicht, und doch die Züge anders, fremd . . . Fremd . . . Daisy! Nein . . . Nein . . . . schrie es in ihm; das Erstaunen und die Erinnerung verslochten sich in seinem Hirn mit dem Bliten des Wahnssinns, der Angst und eines grauenhaften Entsetzens.

Er verstand nichts, er konnte diesen wunderlichen Wechsel nicht verstehen, es schien ihm, daß er tief träume, daß ein Spiegelbild Daisus vor ihm stehe und bald zersließen wurde, verschwinden wie eine Erscheinung, sofort . . . Er schloß die Augen und öffnete sie gleich wieder, aber Daisu stand an der alten Stelle, sie war da, er sah sie in den kleinsten Einzelheiten: da wich er ploßlich zurück, denn sie schaute ihn mit einem traurigen, abgrundtiesen, frems den Blick an, der so schrecklich war, daß er tief, auf den tiessten Grund der Angst, hinabstürzte.

Alle standen in der gleichen eisigen Erstarrung da. Mr. Doe aber naherte sich Daisy angstlich und besrührte mit den Fingern ihre Augenlider, — sie zuckten heftig und sanken dann schlaff herab. Dann berührte er der Reihe nach ihre Schläfen, ihre Hände, ihre Arme, machte einige Striche über ihrem Kopfe, trat zurück und sagte befehlend: "Komm!"

Sie ruhrte sich nicht von der Stelle.

"Komm!" rief er fester, langsam zuruckweichend, boch ohne seinen Blick von ihr zu lassen . . .

Sie zuckte ploglich und begann, als koste es sie viel Muhe, sich von dem Fußboden loszureißen, ihm nachzugleiten, mit steifen automatischen Bewegungen, in die Tiefe des benachbarten Zimmers hinein, das hell erleuchtet war . . . Niemand hatte sich während dieser Zeit bewegt, noch lauter geseufzt, noch auch nur gezuckt; alle Augen folgten ihr.

Mr. Yoe nahm sie bei der Hand und führte sie zu einem großen Sofa, das mitten im Zimmer stand; auf dieses siel sie kraftlos hin.

"Kannst du sprechen?" fragte er und neigte sich über sie.

"Ich fann . . ."

"Bist du Daisn selbst?"

"Frage nicht . . .!"

"Stort vielleicht jemand von uns?"

"Nein... Nein... Was konnte den Willen des "A' storen!" sagte sie.

Sie sprach mit einer Stimme, die nicht ihre Stimme war, sondern fremd war und manchmal, als kame sie aus einem Grammophon, wie die Stimme einer Leiche; sie drang mit leblosem Geslüster direkt aus der Rehle hervor, denn Daisy bewegte ihre Lippen nicht, noch irgendeinen Muskel ihres Gesichts.

"Also durfen alle im Zimmer bleiben?" fragte Mr. Noe wieder.

Sie antwortete nicht, sondern machte eine ungeduls dige Bewegung, während sie die schweren Lider hob, so daß das Weiße der Augäpfel sichtbar wurde; ein Lächeln huschte über ihr freidebleiches Gesicht, sie streckte ihre Hand in die Leere, als wollte sie irgende einen Unsichtbaren begrüßen, und begann etwas halbslaut zu flüstern.

Mr. Yoe horchte aufmerksam, boch vergebens bes muhte er sich, etwas zu verstehen, — sie sprach in einer ganz fremden Sprache.

"Was sprichst du?" sagte er nach einer Weile, seine Band auf ihre Stirn legend.

"Sarwatassida!"

"Der Mahatma?"

"Der, welcher ist, welcher alles ausfüllt, welcher ist das "A", mein Geist . . . "

"Will er durch dich sprechen?"

"Duale mich nicht . . ."

"Wird heute etwas geschehen? Die Bruder sind versammelt, sie warten in Angst, harren flehend auf ein Zeichen, ein Wunder . . ."

"Reiner der Leibbehafteten ist eines Wunders wurdig! Reiner ...!" drohnte eine starke, gewaltige, mannliche Stimme, die so laut war, als kame sie aus einer ehernen Posaune.

Doe wich entsetz zurück, ließ seine Augen ringsumher schweifen, doch im Zimmer war niemand; Daisn lag starr da, ohne sich zu bewegen, die Lichter brannten hell, und die ganze Gruppe der Versammelten stand im andern Zimmer, ihm gegenüber.

"Er soll spielen, er!" flusterte sie und erhob sich und wies auf Zenon, doch siel sie gleich wieder nach hinten zuruck, ausgestreckt, steif, und so blieb sie liegen. Bergebens bemühte sich Yoe, sie zum Sprechen zu zwingen, — sie lag leblos da wie eine Leiche; ihre Hande waren kalt, ihr Gesicht mit eisigem Schweiße bedeckt.

"Eine vollständige Katalepsie, ich verstehe nichts mehr," flusterte er ängstlich.

"Was werden wir anfangen?" fragte einer.

"Wir wollen beten und warten."

"Ist das wirklich Daisn?" fragte Zenon.

"Daisn... Ich weiß nicht, es kann sein ... Aber ich weiß nicht."

Die Tur des runden Zimmers, wo sie lag, schlug mit heftigem Krachen zu.

"Segen, Ruhe . . . Wir fangen an! . . . . "

Zenon setzte sich an das Harmonium, das in einer tiefen Nische rechts stand, gegenüber den Fenstern, und begann leise zu spielen.

Da erloschen plotzlich die Lichter, sie flimmerten noch eine Weile, aber dann glänzte nur noch die kristallene Rugel in einem grünlichen zitternden Licht.

Sie setzten sich an die Wand, einer neben den andern, doch jetzt bildeten sie keine Rette mehr.

Zenon spielte eine erhebende Hymne; die gedämpften Tone klangen in einen sußen Choral zusammen, der aus weiter Ferne zu kommen schien, als flosse er von dem Grunde unendlich tiefer Meere empor; dann verrann er im undurchdringlichen Dunkel.

Joe aber kniete hin und begann halblaut zu beten, eine Weile horte man das Rucken der Stuhle, das Knarren der Diele, es waren wohl alle hingekniet, denn das Flüstern der betenden Stimmen wurde lauter,

glühender und hörte sich an wie strömender Regen, es schien die ergreifenden Wellen der Musik zu bes gleiten.

Zenon spielte immer leiser, die Alange erstarben langsam, verstummten und fielen schwer herab wie erstarrte Perlen, so daß nur vereinzelte Aktorde, gleich verlorenen Seufzern, durch die Stille irrten, dann wieder zurücktehrten und hartnäckig schluchzten, — ergreifend.

Nach einer langen Weile toten Schweigens ers hoben sie sich wieder, wie ein Schrei in der Wüste, — ein plotlicher, durchdringender, schrecklicher Schrei.

Und wieder sank Grabesstille herab, aus der sich hin und wieder irre, einsam schluchzende Aktorde herausrissen . . Das Gebet verstummte, doch diese monotone Stimme erhob sich jeden Augenblick, wurde leiser . . . starb . . . und kam wieder . . . und klagte wieder . . . wieder irrte sie umher; ein Schauer ließ alle erzittern, denn die Stimme war wie Verzweiflung, wie der Schrei von Menschen, die in einen Abgrundstürzen.

Yoe konnte sich nicht mehr beherrschen und drehte das Licht an.

Zenon saß wie leblos da, seine Augen waren gesichlossen, sein Kopf war auf die Lehne des Stuhles gesbeugt, die rechte Hand lag regungslos auf dem Knie, und die linke bewegte er mechanisch, ab und zu eine Taste anschlagend . . .

"Er ist im Trance," flusterte Doe, das Licht wieder abdrehend. Im Zimmer wurde es geradezu schreck» lich, sie saßen schweigend wie in einem Grabe, zu» sammengekauert unter der schmerzhaften Anspannung der Angst und der Erwartung, ihre Augen irrten im Dunkel umher und klammerten sich an das eine Flammchen, wie an die Erlösung.

Eine merkwürdige Kühle wehte von den Wänden, so daß alle, tropdem sie durch die Erregung erhipt waren, vor Kälte zitterten.

Die Stille war nicht mehr zu ertragen, und dieser immer wiederkehrende monotone Akkord durchrieselte sie mit immer glühenderer Qual.

Plotlich schien im Dunkel etwas zu werden. Zuerst begannen die Schiefertafeln, die auf dem Tische lagen, sich zu erheben und wieder zu fallen, als werfe sie jemand in die Luft; schließlich schlugen sie gegen die Decke an, und die zerschlagenen Scherben stürzten klirrend auf den Fußboden.

Nach einer Weile begannen sich im Dunkel unzählige zitternde Funken zu verstreuen, die jedoch so klein, so winzig waren, daß sie phosphoreszierendem Moder glichen; sie sielen als glänzender Tau herab, glitten an den Wänden herunter, wurden langsam dichter und leuchteten immer stärker, während sie das Zimmer mit einer leuchtenden, flackernden Wolke erfüllten, wie mit bläulich glänzendem Schnee, der ohne Geräusch in großen flaumigen Flocken zur Erde fällt.

"Om!" so erdröhnte durch die Stille eine helle, kristals lene Stimme, und sie neigten ihre Köpfe und begannen im Chor voll scheuer Demut und Rührung mit ges dampsten Stimmen flehend zu stöhnen: "Om! Om! Om!" Der Funkenregen wurde noch stärker, das Zimmer sah jest einer dunkelblauen Grotte gleich, durch die ein Strom von Sternstäubchen fließt, — so leuchtend, daß die Wände, die Türen, die Vilder, die Möbel und die fahlen, verängsteten Gesichter deutslicher zu sehen waren durch dieses zitternde, unaufshörlich niedersinkende Gewebe von Funken. Die nebelhaften Umrisse einer Gestalt, ein leuchtendes Trugbild, ein Gespenst aus Licht gewebt erschien plößlich in der Tür des Zimmers, wo die Eingesschläferte lag.

"Om! Om!" flusterten alle immer leiser, während sie an die Wand zuruckwichen; und an diese gedrängt, erstarrten sie in heiligem Grauen.

Die Erscheinung hob sich, wie eine Blume aus zerstobenen Flammen, in die Hohe; es war, als sei sie aus dem Licht emporgestiegen, aus dem sich immers fort die Umrisse einer menschlichen Gestalt bildeten, um wieder in unzählige Funken zu zerstieben.

Der Funkenregen erlosch, das Zimmer wurde finster, nur die Erscheinung erhob sich langsam, in einer stark leuchtenden, gelblichen Wolke, bewegte sich einige Fuß über der Erde, wurde zuweilen in ihrer menschlichen Gestalt so deutlich, daß man genau das Gesicht einer Frau sehen konnte, von langen Haaren umrahmt, die Umrisse der Schultern und der ganzen Gestalt; und für ganz, ganz kurze Augenblicke schimmerte auch ein bläuliches, von Flammen erleuchtetes Kleid, doch war es nicht möglich, die Züge zu erkennen, denn dieses immer nur Augenblicke währende Zusammenschießen des Lichts, dieser blendende Lichtstoff, aus dem sie bestand, diese leuchtenden toten Zuckungen vermischten

sich immer wieder, verschwammen wie in einem Strudel, so daß aller Augenblicke die Umrisse sich in leuchtens den Staub auflösten und wieder von neuem hervorstraten.

Für eine längere Weile wurde die Erscheinung zu einer vollkommenen menschlichen Gestalt, sie rückte so nahe heran, daß ein wahnsinniger Schreck gleich einem Blitzstrahl in die Versammelten fuhr, sie glitt dicht vor ihnen dahin, während sie mit ihrem entsetzlichen Antlitz näher kam; ein blindes Antlitz, ohne Züge, wie eine Kugel, nur grob behauen, mit schwarzen Löchern, eine Larve, ähnlich einem nebligen Funkenstnäuel, — die Fratze eines quälenden Traumes und des Entsetzens.

Sie huschte von einem zum anderen, mit leeren Augenhöhlen in ihre erstorbenen, vor Angst erkalteten Augen starrend; und glatte, feuchte Hände, wie aus erwärmten Rautschuk, schreckliche Hände, die Leichenshände eines unsagbaren Entsetzens berührten alle Gesichter.

Iemand seufzte schwer auf, wie in einem qualens den Traume, und die Erscheinung zerfloß in demselben Augenblick zu einen schimmernden Nebelschwaden.

Doch ehe die Versammelten sich noch von diesem Schrecken erholt hatten, erschien sie wieder in der Nische neben Zenon.

"Daisn!" schrie Yoe, ohne es zu wissen.

Alle übrigen hatten sie gleichfalls erkannt; ja, sie stand dort, man konnte es genau sehen; jeder Zug ihres Gesichtes trat scharf hervor in dieser wunderbaren Helligkeit, die sie selbst ausstrahlte, jede Einzelheit

ihrer Gestalt, sogar die Farbe ihrer Haare, die ihnen so gut bekannt war. Sie waren der tiefsten Überseugung, sie selbst stehe dort in dem sanften Lichte der Ausstrahlungen, wie in einer lichten Wolke.

Sie neigte sich über den Schlafenden, als wolle sie ihm etwas ins Ohr flüstern, und er erhob sich und reichte ihr mit einem nicht in Worte zu kleidens den Lächeln die Hand; und plötlich zersiel er wie ein vom Blitstrahl gespaltener Baum in zwei Personen... Er saß in der früheren Haltung, den Kopf auf die Lehne des Stuhles gesenkt, und stand zugleich in zweiter Person gebückt vor ihr.

Ein Schrei der Verbluffung entfuhr allen, erstarb aber sofort, denn plotslich ging die Tur des runden Zimmers auf, und man erblickte Daisy, die auf dem Sofa lag. Ihre beiden Körper lagen in tiefem Schlafe, und gleichzeitig bewegten sich gerade vor ihnen in der Dunkelheit zwei Erscheinungen, zwei Gespenster oder zwei Seelen, in sichtbare Gestalt gehüllt, von Licht überflutet, — Spiegelbilder gleichsam von Daisy und Zenon.

Wie lange das währte? . . . Einen Augenblick, ober eine Ewigkeit . . . Das wußte niemand, niemand dachte darüber nach, niemand konnte es verstehen.

In heilige Verzückung versielen die Seelen, und alle knieten sie da im heiligen Grauen des Wuns ders . . .

In diesem heiligen Augenblick der Gnade hatte Isis den Saum des Vorhangs vor denen gelüftet, die nach dem Lichte verlangten, die Träume wurden mehr denn Wirklichkeit, denn sie wurden zu einem Wunder, einem unverständlichen, geheimnisvollen, aber einem Wunder, das mit lebendigen Augen gesehen wurde.

Alle fühlten sich am Rande des Unerkennbaren hängend, wie in den Tiefen des Werdens selbst und eines nie gedachten Seins und jener Dinge, die der Menschen blinde Augen nie verstehen werden.

Bersunken war jede Erinnerung des Erdenlebens, aller Erdenstaub war von den Seelen gewichen, jeder Gedanke zu Asche verbrannt, so daß sie einzig und allein im Keime des Seins selbst verblieben, vor dem sich alle Geheimnisse enthüllen; denn, siehe, dort, einige Schritte von ihnen entsernt, schwebten zwei leuchtende Gestalten, und das unfaßbare Wunder währte... Die Schatten zeichneten Umrisse, bildeten einen Rahmen, in dem die Lichterscheinungen um so deutlicher strahlten, wie Säulen von erstorbenen Funken, die sich von Ort zu Ort bewegten, ohne jedes Geräusch und in solchem Schweigen, daß alle das besschleunigte Schlagen ihrer eignen Herzen hörten.

Langsam, in einem ungreifbaren Augenblick, besgannen die Visionen zu erblassen, zu erlöschen, unssichtbar zu werden, wurden sie von der Dunkelheit aufgesogen; die Köpfe nur blieben etwas långer sichtbar, wie Lichtblumen, von Schattenwellen geschaukelt, stets waren sie beieinander; mit zögernden, zitternsen Bewegungen fortwallend, verschwanden sie auf Augenblicke in zerstiebenden Lichtgarben und tauchten wieder auf, aber jest schon blasser, verschwindender, durchsichtiger, nebligen Gestalten auf Glasbildern versgleichbar; noch leuchteten die Augen mit der früheren Kraft, dem früheren Leben, doch schon verschwammen

die Züge, schon erstarb die menschliche Gestalt, — bis auch die Blicke getrübt erloschen, als wären sie plötzlich in den Nebel untergetaucht; dann verschwanden sie, lösten sich in weißliche Stäubchen auf, die langsam erblichen.

Alles war zu Ende, wieder umfing die Menschen Nacht und Schweigen, doch niemand rührte sich von seinem Plaze, die ohnmächtigen Herzen schlugen kaum, die Gedanken schleppten sich träge und ungern fort, erhoben sich wie aus der Lethargie der Verzückung und des Zaubers.

Ach, wieder das Leben, wieder die dumme Wirkslichkeit, wieder derselbe Alltag, der Tag der nie endenswollenden Qual und der Sehnsucht, — wieder! . . .

Das dumpfe, ferne Brausen der Stadt schlug mit eintönigem Geräusch an die Fenster, der Regen trommelte an die Scheiben, und das Flämmchen in der Kristallfugel flackerte mit seinem grünlichen, gesheimnisvollen Auge, wie die nie zu ergründende Sehnssucht, wie die Erinnerung an vergangene, nie wiederskehrende Dinge.

Erst nach geraumer Zeit hatte Yoe sich wieder in der Gewalt und machte Licht.

Die Eur zum runden Zimmer war geschlossen, Zenon aber saß eingeschläfert an seinem alten Platze vor dem Harmonium.

"Man sollte ihn wecken, — es wird ihn zu sehr erschöpfen."

Doch ehe man dies getan, wachte er von selbst auf und erhob sich.

"Mir scheint, daß ich geschlafen habe," flusterte er, seine Augen reibend.

"Du bist gleich eingeschlafen."

"Nein —, ich spielte boch etwas; mir scheint: Bach."

"Du spieltest auch spater."

"Im Traum?"

"Du warst im Trance."

"Und ich spielte! Richtig, ich erinnere mich an eine Melodie... Sofort... Ich kann sie nicht festshalten... In meiner Erinnerung jagen sich irgendswelche versprengte Tone, — aber das ist doch merkswürdig, noch nie bin ich in einen derartigen Traum verfallen..."

"Erinnerst du dich an nichts mehr als an diese Melodie?"

"Nein, — und Daisn? . . . "

"Sie schlaft noch . . ."

Zenon öffnete die Tur zum runden Zimmer und stand ganz verblufft ba.

"Aber da ist sie ja... Ich schlief doch nicht. Was redet ihr mir ein? Vor einem Augenblick sprach ich noch mit ihr... Wir gingen zusammen durch einen Park... Ia... Ich erinnere mich... Blaue Bäume... sagte sie... Sofort... Wo war das..."

Er schaute sich plotlich angstlich um.

Alle standen sie da und starrten ihn an, neugierig und schweigend.

"Es ist etwas mit mir geschehen, woran ich mich nicht mehr erinnern kann . . . Ich habe so merkwurdiges Kopfweh."

Er wankte, daß Yoe ihn umfassen und auf einen Stuhl segen mußte.

Lange saß er unbeweglich, in sich versunken,

Traumvisionen, deren man sich nicht mehr erinnern kann, und bemühte sich vergebens, auch nur ein Bild zusammenzuseßen, auch nur einen Gedanken herauszuschälen aus diesen wirr umherstatternden Feßen unter seiner Schädeldecke; er versank im immer dichzteren Nebel des Vergessens; der Rest der blassen, verschwindenden Erinnerung zerstob, als er ihn fassen wollte, diese leßten Strahlen erloschen, es blieb nur eine dumpke, schmerzliche Sehnsucht nach dem, was versunken war in ungekannte Tiesen, so daß er die Augen weit öffnete, als wäre er von neuem erwacht, dann alle anschaute und ausstand.

"Ich bin so merkwürdig mude und erschöpft, daß ich mich kaum auf den Beinen zu halten vermag," klagte er traurig.

"Geh, leg dich schlafen," flusterte ihm Yoe zu.

"Wahrhaftig, das wird das beste fein."

"Ich will dich nach deiner Wohnung begleiten."

"Ja, aber ich werde doch nicht auf der Treppe einschlafen."

Er lachte frohlich auf und ging ins Vorzimmer hinaus; doch als er schon im Begriff war, auf den Flur hinauszugehen, kehrte er um und fragte leise:

"Schlaft Daisn noch?"

"Sie schläft, doch ich will sie sofort wecken gehen."

"Ift die Seance gelungen?"

"Außerordentlich; morgen werde ich dir die Einzelsheiten erzählen."

"Aber warum bin ich eingeschlafen? Ich kann mir das nicht verzeihen." Er ging langsam die Treppen herunter, ganz autos matisch, beinahe, als wüßte er nichts davon; dann im ersten Stockwerk blieb er stehen, schaute sich aufmerks sam um und erwachte gleichsam zum dritten Male...

Er erinnerte sich plotlich, daß er auf einer Seance gewesen war, und daß er gespielt hatte.

Er schüttelte sich, ein eisiger Schauer ging ihm durch und durch, er fühlte sich unsagbar mube und merkwürdig schmerzlich beunruhigt, irgendeine Melodie begann sich in seinem Gedächtnis zu spinnen, so daß er ansing, sie leise vor sich hinzusummen.

Der Korridor war breit, mit einem roten Teppich belegt, still und vollståndig leer, doch hell erleuchtet, denn eine Reihe von Spalblumen an der Decke vers breitete elektrisches Licht; die weißen Wände, die nur hier und da von Turen unterbrochen wurden, zogen sich in langer, eintoniger Linie dahin, voll Langeweile.

Irgendwo schlug eine Uhr langsam die Stunde an. "Schon sieben! Ganze zwei Stunden hat die Seance gedauert," slüsterte er verwundert und erhob die Augen, um es auf der Uhr festzustellen; doch da er eine Dame sah, die vom anderen Ende des Flurs kam, ging er ihr schneller entgegen, — ehe er sie noch erreicht hatte, blieb er wie versteinert stehen.

"Daisn?" schrie er, an die Wand zuruckweichend. Miß Daisn ging vorbei und grußte ihn mit einer leichten Neigung des Kopfes, höslich und etwas ers haben wie immer; ein kleiner Groom folgte ihr mit einer großen Schachtel in der Hand. Er stand eine Weile mit geschlossenen Augen da, überzeugt, es sei dies eine Einbildung oder Halluzination; denn wie ware etwas anderes möglich gewesen? Vor einer Weile hatte er sie dort schlafend in jenem Zimmer verlassen, wo die Seance stattfand, er hatte sie mit seinen eigenen Augen gesehen, er erinnerte sich dessen... Und sie sollte jett hier sein, zum Ausgehen gekleidet, von der entzgegengesetzen Seite kommend... Nein, das war eine Halkuzination.

Er öffnete plötzlich die Augen. Miß Daisn war schon am Ende des Korridors und bog gerade zur Haupts treppe ab.

Mit einem übermenschlichen Sprunge war er plotzlich dort und sah, auf die Brüstung gestützt, wie sie die breiten Stufen hinunterging . . .

Sie ging langsam, die Schleppe des Kleides schleifte über die breiten Marmorstufen, ein resedafarbener pelzverbrämter Mantel hüllte ihre hohe, schlanke Gesstalt ein, die hellen Haare sielen in einzelnen, wirren Strähnen unter einem großen schwarzen Hut hervor... Er sah diese Einzelheiten genau, er hörte jeden ihrer Schritte... fühlte jede ihrer Bewegungen.

Und an der Viegung zum Borflur wendete sie ihren Kopf, ihre Blicke freuzten sich wie Blize, schlugen zusammen und stoben wieder auseinander, so daß er ganz unbewußt in den Schatten zurücke wich... Doch er hörte ihre Stimme... das Zusschlagen der Tür... ihre Schritte auf den Fliesen im Flur... das dumpfe Getrappel der Pferde auf dem Asphalt der Einfahrt... das gleitende Geräusch des fortrollenden Wagens...

"Wer ist hier gerade fortgefahren?" fragte er nach einer Weile den Pfortner. "Miß Daisn!"

Er entgegnete schon nichts mehr, denn er spürte plötlich, daß ihn eine schwere, unbezwingbare Schlafssucht befallen hatte. Er kehrte zum ersten Stock zurück und fand mechanisch seine Wohnung; lange irrte er darin umher und stieß fortwährend an die Wöbel an, lange tastete er umher, ohne zu wissen, was er tun wolle, was mit ihm geschehen wäre, wo er sei...

Er sank auf einen Stuhl und blieb unbeweglich, steif vor Entsetzen, hatte er sie doch wieder beide zugleich gesehen, jene, die auf dem Sofa schlief, und diese hier, wie sie die Treppen hinunterging . . . Mit einer letzen bewußten Bewegung drehte er das Licht an und schellte.

Das Zimmermadchen trat ein.

"Ist Miß Daisp schon wieder da?" fragte er nach langem Schweigen, nur völlig bei Bewußtsein.

"Die Miß ist erst vor einem Augenblick ausgefahren."

"Aber ist sie schon lange vor dieser Ausfahrt zus ruckgewesen?"

"Sie ist nirgends gewesen, — sie hatte sich gegen Abend hingelegt und geschlafen. Ich habe sie vor kurzer Zeit selbst geweckt."

"Sie hat geschlafen und ist nicht fortgewesen . . . nirgends?"

"Ja, ganz bestimmt nicht . . ."

"Sie mar im zweiten Stock bei Mr. Doe."

"Nein, ich versichere Ihnen, daß sie nicht fortges wesen ist."

"Das ist nicht wahr!" schrie er in einem plotslichen Wutanfall.

"Aber sicher, ganz sicher," flusterte sie verwundert und wich vor seinem irren Blick und seinem ganz veränderten Gesicht zuruck.

"Ich muß krank sein, ich habe offenbar Fieber," sagte er laut und sah sich mißtrauisch im Zimmer um; doch es war niemand da, das Mådchen war fortgelaufen, alle Turen standen offen.

In allen Zimmern brannten die Lichter, die Mobel standen in rohen, wuchtigen Umrissen da, die Spiegel funkelten wie strahlende, leere Augen, die Blumen in den Basen prangten in ruhigen Farben, die schweren Borhänge verhülten die Fenster, und von den Wänsden schauten einige dustere Porträts hernieder.

Alles dies kannte er, er erkannte es, erinnerte sich daran... Er fühlte, daß er bei sich in seiner Wohnung war, und doch . . . Durch diese Möbel und Wände, durch diese Spiegel und Blumen lugten die Umrisse der Erinnerung heraus, die nebelhaften Umrisse irgendwelcher anderer Dinge, von Dingen, deren er sich auf keine Art entsinnen konnte, und die doch irgendwo existierten . . . von Dingen, die in zarten Schatten, in unfaßbaren Bissonen auferstanden . . .

"Ich verstehe nichts... gar nichts!" rief er und vergrub seinen Kopf in den Banden.

### Zweites Kapitel

in scheußlicher Tag," rief Zenon und schüttelte sich vor Kalte.

"Ein schrecklicher, widerlicher, ekelhafter Tag," wiedersholte mit neckischer Lustigkeit ein reizendes hellblondes Madchen, als es mit ihm die gewaltige Saulenhalle von St. Paul verließ und die breiten, feuchten und glatten Stufen betrat.

"Ein dreimal ekelhafter Tag, es ist kalt, feucht und neblig, ich habe beinah schon vergessen, wie die Sonne scheint und warmt."

"Das ist Übertreibung und Exaltation, wie Cante Ellen zu sagen pflegt."

"Also Sie haben in diesem Jahre schon einmal Sonne in London gesehn?"

"Aber es ist doch erst Februar."

"Haben Sie benn überhaupt schon irgend einmal Sonne in England gesehn?"

"Dh Mr. Zeno, daß nur Tante Dolly nicht sagt: Hite dich, Betsy, denn dieser Mensch betet die Sonne an, wie ein Parse, — er scheint ein Heide zu sein," drohte sie ihm lächelnd und ahmte die komische Stimme der Tante nach.

"Aber hat es denn seit November auch nur auf einen Augenblick Sonnenschein in London gegeben? Nichts

als Nebel, Regen, Sturm und Schmuß, und ich habe boch keine Gummihaut, — ich fühle manchmal, wie ich zu Gallert werde, mich in Nebel= und Wassersströme verwandle."

"Aber in Ihrer Heimat gibt es doch auch nicht immer Sonne," flusterte sie leise.

"Ja, Miß Betsn, sie ist fast täglich da, und jett an diesem Tage, heute, leuchtet sie bestimmt, ihre Strahlen funkeln zauberhaft schon und glitzern in den Schneemassen," sprach er, seine Stimme senkend, als schaue er in die Ferne plotslicher blendender Erinnerungen.

"Die Sehnsucht," sagte sie ganz leise und merkwurdig traurig.

"Ja, die Sehnsucht, die wie ein Geier heruntersschießt und mit scharfen Krallen die Seele schmerzshaft zersleischt, die wie ein Schrei aus der Seele dringt, aus dem tiessten Grunde längst vermoderter Tage, die uns wie ein Orkan dahinträgt... wie ein Orkan. Lange schon, ganze Jahre, ist sie nicht mehr zu mir gekommen; ich dachte, ich trüge nur tote Schatten in mir, wie jedes gestorbene Gestern sie wirft. Doch die heutige Andacht, die Kirche, die Gesänge haben den Staub vergangener Zeiten zu neuem Leben ersweckt, haben ihn belebt."

"Mr.Zen..." flusterte sie und ergriff zartlich seine Hand. "Was, Betsn, mas?"

"Einmal wirst du mich dorthin bringen, wir werden zu diesen Schneemassen fahren, die in der Sonne glitzern, zu jenen Tagen der Sonne wollen wir fahren, zu jenem warmen Lichte." "Des Glückes, Betsp, zu den ersehnten Tagen des Glückes," rief er leidenschaftlich, indes seine sieberig glänzenden Augen ihr helles Köpschen umfingen, so daß sie sich voll glücklichen Erbebens, voll Freude über jenes glänzende "morgen" abwandte, daß ihre Lippen zitterten und das weiße Gesichtchen sich, weißen Rosenblättern ähnlich, strahlend erhellte, daß sie rosig und freudedustend wie der Morgen wurde und wie ein heißersehnter Ruß verlockend.

Sie verstummten, denn sie merkten plotslich nach dieser freudigen Erregung, daß die Granitstusen merk-würdig glatt und steil waren, daß wundersame Gessänge immer noch aus der Kathedrale drangen, daß rings um sie her eine Menge Leute mit strengen, rügensden Blicken waren. Sie begannen eilig die Treppen hinsunterzugehen, dem Platze, den grauen traurigen Straßen entgegen, unter schwere, niederdrückende Wölbungen, in den Nebel hinein, der in zerrissenen, schmutzigen, graugelben Fetzen herunterhing, in diesen beweglichen, klebrigen, kalten, scheußlichen Nebel, aus dem schmutziger Regen troff.

Da es Sonntag war, waren die Straßen fast leer und ganz still, sie erschienen wie schwarze Tunnel, zuges deckt vom Nebel, der, wie Watte, die man von Wuns den genommen, gleichsam von Eiter durchtrankt schien, und der in schwammigen Knäueln immer tiefer in die Straßen hinabsiel, die Häuser überschwemmte und mit seiner schmußigen Flut die ganze Stadt ersäufte.

Die Geschäfte waren geschlossen, alle Turen versrammelt, die Burgersteige fast leer, und die schwarzen Häuser standen traurig und wie in Todesstarre da, —

ein Gewirr von steinernem Elend, voll von beengens dem Schweigen, völlig erblindet, denn alle Fenster waren verhült; nur hier und dort in den höheren Stockwerken, die ganz im Nebel verschwanden, flackerte ein verlorenes Licht. Die Augen irrten verzweifelt in dieser traurigen Nebelöde, denn sogar die Farben der unzähligen Schilder leuchteten nur matt, in auss gesogenen, toten Farben.

Die Luft war druckend schwer, von Feuchtigkeit durchtrankt, von einem Geruch nach Schmutz und aufgeweichtem Asphalt gefüllt; und von allen den im Nebel unsichtbaren Dachern, von allen Balkonen, von allen Schildern ergossen sich Ströme aufspritzenden Wasserd, es tropfte von allen Seiten, die Traufen dröhnten dumpf und unaufhörlich, als bargen sie unzählige Gießbäche.

"Welchen Weg wollen wir gehen?" fragte er und spannte den Schirm auf.

"Am Strand, benn das ift der nachste."

"So eilig haben Sie's, nach Hause zu kommen?" "Mir ist kalt, das ist der Grund."

"Also werden wir heute nicht auf die Tanten warten?"

"Wir werden ihnen wenigstens einmal eine Übersraschung bereiten, — sie werden und suchen und nicht finden."

"Ohne sehr bissige Kommentare wird es da nicht abgehen."

"Ich werde sagen, es war' Ihre Schuld, atsch...!"
"Es ist gut, ich werde mich wehren, und zwar
tüchtig; das ist doch schon langweilig, so jeden Sonn-

tag wie von Amts wegen in die Kirche laufen zu muffen."

"Ach, und wie langweilig, wie langweilig das ist! Nur erwähnen Sie nichts davon zu Hause, alle Tanten waren gegen Sie!" rief sie frohlich und schmiegte sich an seinen Arm.

"Wurden Sie mich in Schutz nehmen, wie?"

"Nein, nein, denn auch ich bin schuldig, denn auch mich langweilt das . . ."

"Weswegen gehorchen Sie dann einem Zwange, der Ihnen so unangenehm ist?"

"Weil ich eine fürchterliche Angst vor den Tanten habe. So oft ich mich gegen sie auflehnen wollte, brauchte nur Tante Dolly hinter ihren Brillengläsern hervor mich anzuschauen und Tante Ellen zu sagen: Betsy! — und schon war's vorbei mit mir . . . Ich kann kein Wort mehr sagen, nur weinen möchte ich, und es ist mir so peinlich, so peinlich . . . "

"Miß Betsn, Sie sind noch ein großes Rind."

"Aber einmal werde ich doch auch erwachsen sein, nicht wahr?" fragte sie süß. "In einem Jahr, da werde ich doch sicher erwachsen sein," fügte sie mit einem Lächeln hinzu und barg ihr Gesicht im Muff; sie war errötet: in einem Jahr sollte ihre Hochzeit sein.

"D ja, ja," rief er lustig und sah ihr in die Augen. "Ja, in einem Jahre wird Betsp erwachsen sein, in zehn Jahren sogar eine Dame, in zwanzig eine achstunggebietende Matrone, und in vierzig wird Miß Betsp wie Miß Dolly sein, alt, grau, gebückt, wird die Bibel lesen und wird die Jungen nicht mehr leiden

tonnen und das Lachen und die Feste hassen, — Diß Betsn wird langweilig sein und nach Kampher riechen!"

"Nein, nein, nie werde ich so sein, niemals," protestierte sie klagend, beinahe entsetzt über diese Möglichkeit, an die sie noch nie gedacht hatte.

Auch er wurde traurig; denn da er im Scherz ein so fernes Bild zeichnete, zuckte er plotlich zusammen, wich wie in seine eigenen Tiefen zurück vor diesem merkwürdigen Spuk, der plotlich vor seinen Augen vorbeihuschte.

Da kam Betsy ihm entgegen, Betsy, alt, gebeugt, elend, aller Anmut bar, die Ruine eines Menschen; sie ging wankend, stützte sich auf einen Stock und schaute ihn an, mit den eingefallenen Augen eines unergründlichen Schmerzes.

Er stockte entsetzt, doch ehe er imstande war, seine Gedanken zu sammeln, zersloß die Erscheinung im Nebel, auf dem Trottoir war niemand zu sehen, und ganz nahe bei ihm, an seinem Arme hängend, ging Betsn, strahlend wie eine Blume, Betsn, der Frühelingsduft selbst, die fleischgewordene Jugend . . . Da lächelte er sie zärtlich an, als wäre er plöplich aus einem schrecklichen Traum erwacht.

"Was suchen Sie?" fragte sie, als er sich mißtrauisch umschaute; denn er wußte nicht, ob das, was er gesehen hatte, in ihm oder vor ihm erschienen war?

"Es schien mir, als ginge da ein Bekannter vor uns."

"Ich konnte niemand sehen, vielleicht haben Sie zwei Paar Augen," sagte sie lustig zwinkernd und sah ihm dabei ins Gesicht. "Bielleicht," kam es gepreßt von seinen Lippen, und er erbleichte im plößlichen Gefühl des Grauenshaften dieser Erscheinung. Ihn durchdrang der lähmende Schauer des Rätsels, doch er beherrschte sich bald und schnell, unmerklich versenkte er seine Falkenaugen in ihr Gesicht, in ihr Haar; er kroch in die Tiese ihrer saphirblauen, von schwarzen Wimpern umrahmten Augen, umfing ihren schlanken, jungen Leib, lauerte auf ihre Bewegungen, als wolle er unswillkürlich ihre Identität, ihr wirkliches Dasein sestsstellen.

Er zuckte voll Abscheu zusammen; denn jenes Gesspenst war geradezu häßlich und widerlich gewesen. Und trot alledem konnte er die Vergleiche nicht einstellen, noch ein merkwürdiges Gefühl der Unruhe und des Gequältseins unterdrücken, so daß er nicht einmal ihre Fragen hörte. Zum Glück versperrte ihnen an der Ecke der Fleetstreet unter einem beweglichen Dache von Schirmen eine Menge von Menschen den Weg, die sich um einen laut predigenden Mann versammelt hatten.

Sie kamen naher, bis an die hohe, transportable Rednertribune, auf der unter einem Schirm ein hochgewachsener, roter und wohlbeleibter Mann stand und, während er unaushörlich den aufgespannten Schirm von einer Hand in die andere nahm, mit heiserer, salbungsvoller Stimme eine Art Predigt herunterschrie, die mit Vibelgleichnissen und Zitaten dicht durchsetzt war... Zuweilen schrillte er einen leidenschaftlich drohenden Schrei hervor und blieb mit ausgebreiteten Armen gleichsam in der Luft

hången . . . Dann trat ein Weib auf in schwarzem Rleide, mit einer großen grunen Feder auf dem Hut, bleich und hager, und schlug mit solcher Kraft einen ungeheuer großen Tamtam, daß die Wenge zuruckewich; vier Kinder in langen, weißen, durchnaßten und beschmußten Kleidern, mit Flügeln an den Schultern, begannen mit piepsenden Stimmen eine Hymne zu singen und um die Tribune herumzutanzen, wie um die Bundeslade.

Der Prediger war der Begründer einer neuen Sekte, der Sekte der "Furcht".

Er sagte das nahe Weltende voraus, verlangte alls gemeine Buße, Verteilung aller Erdengüter, Zerstörung der Städte, Einstellung jeglicher Arbeit, und daß man hinausziehe in die Wälder und Felder für diese Tage der letten Läuterungen.

Er predigte wild, aber mit hinreißender Kraft, und beachtete die Zuhörer, die ihn verlachten, gar nicht. Iemand warf ihm eine brennende Zigarre ins Gessicht, ein anderer bespritzte ihn mit Wasser, und die übrigen begleiteten seine Zitate mit gemeinen Wißen und einem bloden, viehischen Lachen; doch am Ende überwältigte er sie durch die Stärke seiner Begeisterung, beherrschte er sie und nahm von ihren Seelen Besit. Sie verstummten allmählich und singen an auszuwachen; ein Trunkenbold siel vor der Tribune auf die Kniee und wollte laut seine Sünden beichten, ein Weib wieder bedeckte mit seinem eigenen Mantel die vor Kälte ganz blauen Kinder, viele hörten schon ausmerksam zu; und als das schwarze Weib mit der grünen Feder auf einem Teller einzusammeln begann,

sielen eine Menge Pence, sie aber verteilte dafür Senstenzen aus der Apokalypse, die auf rotes Papier gestruckt waren, und die Adressen der Kirche, in der sich die Gläubigen zu gemeinsamen Betrachtungen zu verssammeln pflegten.

Betsp warf einen ganzen Schilling hin, was der Redner trot seines ekstatischen Zustandes blitsschnell bemerkte, denn er fing aus Leibeskräften zu rufen an:

"Eine Bekehrte, seht eine Sodomiterin, sie ist bekehrt!" "Gehen wir jest, gehen wir," bat sie, unter den

vielen Bliden errotend.

"Gehen wir, denn noch einen Schilling, und er erklart Sie für heilig."

Sie glitten aus der Menge und gingen schnell über das leere Trottoir dahin.

"An jener Ecke dort wird man auf die gleiche Weise erlöst," bemerkte er ironisch.

Es war wirklich so, auch dort, etwas tiefer in einer schwarzen, schmalen Gasse, die fast ganz in Nebel versunken war, ertonte die schreiende und doch salbungsvolle Stimme eines Straßenpredigers, auch dort hatten sich einige Vorübergehende angesammelt, auch dort wurde ein Tamtam geschlagen, sang man Lieder, versluchte die Sünde, rief zur Buße auf, erlöste man, sammelte Geld ein und verteilte Auszüge aus der Heiligen Schrift, die auf hellgrüne Karten gedruckt waren und wie junge Blätter auf das schmuzige Trottoir flatterten.

"Es gibt zu viel von diesen Welterlofern!"

"Sie benken, daß das alles Gaukler und Betrüger find?"

"Ich weiß nicht. Ich weiß nur eins: daß ihre Herrschaft bloß so lange dauert, bis die Schenken geoffnet werden, denn später fehlt es an Zuhörern und Geld."

"Ist es schon lange her, daß Sie meinen Bruder gesehen haben," fragte sie ihn ganz unerwartet.

"Bor drei Tagen war ich bei ihm auf einer Seance."
"Er beschäftigt sich also immer noch mit Spiritiss mus!" rief sie voll Emphrung.

"Verzeihung, ich wußte nicht, daß er dies vor Ihnen verheimlicht . . ."

"Nein, nein, ich dachte nur, daß er es schon långst aufgegeben hatte, denn er erwähnte nichts davon, nein . . . Aber auch Sie beschäftigen sich damit?" fragte sie angstlich.

"Ach nein, ich war auf der Seance, aber ich besteiligte mich nicht unmittelbar daran, denn ich spielte, oder vielmehr, ich begann zu spielen und schlief am Harmonium ein; man weckte mich, als schon alles vorüber war."

"Sie glauben doch nicht an diese Sachen, nicht wahr?" fragte sie beinahe bittend.

"Vor allen Dingen weiß ich nichts, ich habe nichts gesehen, ich behaupte nichts und bestreite nichts, denn ich befasse mich nicht damit." — Er hatte sich in diesem Augenblick ploßlich der wunderbaren Doppelezistenz Daisys erinnert, doch er erwähnte kein Wort davon, um ihr nicht Angst zu machen . . .

"Yoe war schon über zwei Wochen nicht mehr zu Hause, und doch ist sein Urlaub bald zu Ende, und er muß wieder ins Regiment," klagte sie leise.

"Soviel ich von ihm selbst weiß, geht er nicht mehr in den Dienst zuruck."

Betsp blieb erstaunt stehen.

"Er geht nicht zurud; du lieber Gott, das wird ben Bater aber betrüben," seufzte sie.

Mr. Zenon begann mit Begeisterung den Entschluß des Freundes zu entschuldigen, er schilderte das Solzdatenleben in den schwärzesten Farben, als sei es unwürdig eines solchen Ausnahmemenschen, wie Mr. Yoe einer war, doch Betsn nickte nur traurig mit dem Kopfe.

"Was wird der Bater dazu sagen? Jest wird das Leben in unserem Hause ganz unerträglich werden... Ich sühle es voraus, Bater wird sich für immer mit ihm entzweien... Er wird ihm nicht verzeihen... Die Tanten werden ihn enterben... Was wird er anfangen... Was werde ich jest anfangen?"

Sie konnte bie Eranen nicht mehr halten.

"Aber Miß Betsn, zähle ich denn schon gar nicht mehr?"

"Manchmal fürchte ich sehr, daß auch Ihnen, Mr. Zen, unser Haus unerträglich werden könnte; die Tanten werden Sie langweilen, Sie werden sich mit Vater erzürnen, Sie werden mich nicht mehr aussstehen können; ach, was weiß ich, was geschehen wird! Genug, eines Abends werden Sie gehen, und ich werde Sie nie mehr sehen, nie mehr." Angst schluchzte in ihrer Stimme.

"Das sind unnötige Befürchtungen, denn wenn mir auch die Tanten langweilig werden sollten, wenn ich mich auch mit Ihrem Bater entzweien sollte, so werde ich zwar Euer Haus verlassen, aber zusammen mit dir, Betsp, zusammen mit dir, und für immer," sagte er stark.

"Zusammen und für immer," rief sie freudig, in flammender Begeisterung. — "D Mr. Zen!"

"Was, mein Kind, was?" fragte er herzlich, da er sah, daß sie zögerte.

"Wie ich dich schrecklich . . . schrecklich . . . Nein, ich kann es jest nicht, ich kann nicht . . . Später werde ich's sagen, am Abend . . . "

Sie wendete verschamt ihr Gesicht ab.

Er lächelte bankbar und fragte nicht mehr, benn er wußte, welches Wort auf ihren zitternden Lippen geschwebt und in den plößlich erstrahlenden Augen geleuchtet hatte.

Sie gingen jest schweigend dahin, ganz erfüllt von dem Rhythmus dieser unausgesprochenen Worte, voll der leisen Melodie der Liebe und des tiesen Glaubens aneinander. Sie vergaßen ihr Gespräch von vorhin, sie fühlten weder Kälte, noch Regen, noch Nebel, noch auch die Traurigkeit dieses schrecklichen Tages, sie gingen dahin wie über plötlich erblühte Wiesen, die ihre ganze Frühlingsblumenpracht entfaltet hätten. Sie gingen durch grüne, duftende, sangerfüllte Haine der Liebe, durchkosteten jene Augenblicke völligen Glückes, die voll von Zauberkraft und Entzücken sind.

Sie schwiegen, benn teuer und ersehnt war ihnen diese außere Ruhe, sie verbargen sich darin vor sich selbst, wie in einem flammenden Dickicht, wie in einem Nebel schamhafter Scheu, um mit Blicken zu reden, mit handedrücken, mit einem Seufzer, der

leidenschaftlicher war als Worte, mit einem Lächeln, das unzählige Kusse, Verheißungen und unendliches Verlangen barg, voll von jenem Toben des Blutes und voll von dem, was unfaßbar ist, heilig und besrauschend, was gleichsam der Duft im Gebet verssunkener Seelen ist.

Betsp umfing oft seinen Kopf mit einem kussenden Blicke, und wendete, auch wenn er sie nicht dabei erstappte, doch ihre Augen ab, als hatte man sie gesscheucht, — ihre Augen, in denen suße Tranen der Rührung standen; er drückte leidenschaftlich ihren Arm und sog sich mit raublustigen Augen an ihren flamsmenden Lippen fest.

Zuweilen irrte irgend ein Ton, der nicht Wort und auch nicht Sprache war, zwischen ihnen mit schleichendem und doch so verständlichem Zittern hin und her, daß sie ihre Arme fester aneinander preßten, ihre Köpfe einander zusenkten, schwer atmeten und für einen Augenblick unbewußt stehen blieben, in der berauschenden Seligkeit des sich beieinander Fühlens.

"Lange schon sehnte ich mich nach einem solchen Augenblick, ich wartete auf ihn," sprach er laut.

"Und ich traumte jeden Tag von ihm," flusterte sie so leise, daß er diese Worte eher mit den Augen von ihren Lippen haschte, als daß er sie horte.

Sie betraten den Trafalgar=Square, als der Nebel, der bis dahin wie eine erstarrte Wolke unbeweglich in der Luft gehangen hatte, sich plotlich wie ein vom Orkan gepeitschtes Meer zu wiegen anfing, aufzuschäumen und in Fetzen zu zerreißen. Er ergoß sich in Kas-kaden, floß in Wellen dahin und siel in grauem, un=

. durchdringlichem Staub so dicht herunter, daß in einigen Augenblicken der ganze Plat verhüllt war.

Die gewaltige Saule des Nelsondenkmals und die grimmen, ungeheuerlichen Granitlowen schimmerten nur noch in blassen, verschwindenden Umrissen durch diesen grunlich-grauen Nebelvorhang.

Versunken waren darin die Straßen, die Häuser, verschwunden die Bäume; der ganze Plat war in dem schmutigen Gischt ertrunken, eine moderige Feuchtigkeit bedeckte alles mit einer klebrigen, nieders drückenden Wolke.

Die schwarzen hohen Saulen des Portikus der Nationalgalerie, an denen sie vorbeischritten, zeichneten sich schwach ab, wie verfaulte Vaumstämme, die in ein trübes, schlammiges Wasser versunken sind.

Man konnte nur zwei Schritte weit sehen, man hörte manchmal ganz nahe Schritte, doch der Mensch blieb unsichtbar oder huschte als kaum sichtbarer Schatten vorbei; dann wieder fuhr ein Wagen dasher, der aussah wie ein Ungeheuer von Krabbe, die mitten durch eine unergründliche Tiefe schwömme, und verschwand, man konnte nicht sagen, wohin. Irgend ein gedämpster Widerhall von Schritten, dumpfe Worte und ersterbende Tone, von denen man nicht wußte, von wo sie kämen und wohin sie flossen, irrten im Nebel und flatterten mit klanglosem, besunruhigendem Geräusch.

Sie gingen langsamer, um sich in dieser undurchdrings lichen Wüstenei nicht zu verirren und an den Straßenstreuzungen nicht unter die Pferde zu geraten, aber sie waren beide merkwürdig traurig geworden.

Der Nebel durchrieselte sie mit einem kalten Schauer und warf seine traurigen Schatten auf ihre Seelen; die Zaubergärten ihrer seligen Verzückung zerflossen plöplich in diesem grauen, peinigenden Dunkel, ihre Augen wurden matter, und beider bemächtigte sich eine stille sehnsüchtige Traurigkeit.

Sie waren schon weit, weit voneinander, ihre Seelen stoben auseinander wie gescheuchte Bögel und flossen einsam in fremde, traumhafte Fernen, sie flogen auf Flügeln einer plößlichen unerklärlichen Furcht, auf Flügeln der Sehnsucht.

"Wenn man doch einen Wagen bekommen konnte!" flusterte sie schüchtern.

"Am Waterlooplat wird es welche geben; dort ist eine Haltestelle!"

"Aber Sie kommen doch am Abend zum Essen, nicht wahr?" fragte sie zärtlich.

Er konnte nicht mehr antworten, denn er wich plotzlich mit einem Ruck zurück, — gerade vor ihnen tauchte, wie aus der Erde hervor, Miß Daisy mit einem hochgewachsenen Mann auf, so schnell, daß sie vorüber war, ehe er noch hatte grüßen können.

Er schaute sich angstlich um, doch sah er nur noch ganz undeutliche Umrisse von ihr und hörte nur den dumpfen Widerhall ihrer Schritte.

"Sie kennen sie?" fragte sie mit leiser, etwas beben» der Stimme.

Er antwortete nicht gleich, er starrte auf eine eben angezündete Laterne, in den zuckenden Ring des rotlichen Lichts, das, wie von einem grünlichen Reif, von einem dichten beweglichen Kranze von Nebel umrahmt war, so daß das Auge kaum einen Punkt von der Flamme sah.

"Ich kenne sie fluchtig," antwortete er dann mit Mühe, "ich habe einige Male mit ihr gesprochen, ich erinnere mich, wie sie aussieht; das ist alles, was ich von Miß Daisy weiß."

"Ein merkwurdiger, erfundener Borname."

"Ich kenne ihren Namen nicht, so nennen sie alle unsere Bekannten."

"Und der Mensch, der mit ihr ging?"

"Das ist der Mahatma Guru, ein Hindu."

"Ein Hindu!"

"Ein echter, ein unsagbar interessanter Weiser, er ist nach Europa gekommen, um sich die Menschen hier und unsere Kultur etwas anzusehen."

"Ich habe irgendwo ihr Gesicht gesehen . . . "

"Das ist beinahe unwahrscheinlich, denn sie ist faum seit einigen Tagen in Europa."

"Ja, ich erinnere mich ihrer gut, ich sah sie im Museum, — sie schaute Sie immerfort an; das hat meine Aufmerksamkeit erregt."

"Sie schaute mich an?" fragte er verblufft.

"Ja, und zwar mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit; begegnen Sie ihr oft?"

"Wir wohnen doch in demselben Boarding» House."

"Kennt Doe sie auch?"

"Eigentlich habe ich sie gerade auf einer Seance bei ihm zum ersten Male etwas naher gesehen."

"Sie war gewiß sein Medium, denn sie hat das Gesicht eines Gespenstes ober Lampirs."

Er antwortete nicht, denn der harte Ton ihrer Stimme hatte ihn unangenehm berührt.

"Sie hat ein merkwurdiges Gesicht, — es ist beisnahe grauenerregend, und doch ist es schon," fuhr sie fort.

"Warum? Ich habe an ihr nichts Grauenerregens bes bemerkt."

"Ich mochte ihr nicht begegnen," sie schauberte angstlich zusammen.

"Betin!" flufterte er gartlich.

Das Mädchen hob die erloschenen, erschrockenen Augen zu ihm auf, doch es schwieg und seufzte nur hin und wieder; er wußte nicht, was er sagen solle, da er eine peinigende Unruhe nicht verbergen konnte. Sie tat ihm leid, liebte er sie doch aufzrichtig und tief. Vor einem Augenblick noch hatte er sich so glücklich und ruhig gefühlt, noch vor einem Augenblick hatte es ihm so wohlgetan, mit ihr zu gehen, mit ihr zu plaudern, sich mit ihr in Träumezreien zu wiegen, ihr reizendes Gesichtchen anzusschauen; ihm war so selig zumute gewesen, ihre Liebe zu fühlen; und jest!

Jest hatte er Eile, von ihr lodzukommen, sie machte ihn ungeduldig mit ihrem Schweigen, er hatte sich gern verabschiedet und ware allein geblieben, aber er wagte es nicht. So wollte er sich denn in die frühere Stimmung zurückzwingen, doch es gelang ihm nicht.

Es besiel ihn eine völlige Willenlosigkeit, er erkaltete, er vergaß Betsy beinahe, und seine Gedanken jagten jener andern, jagten Daisy nach; er fand sie wieder, in dem verschlungenen schweren Nebelknäuel, er schleppte sich ihr nach, sein Herz frampfte sich schmerzhaft zusammen, es zerrte ihn die unbezwingbare Gewalt der Angst. Doch endlich beherrschte er sich und begann schnell und viel zu reden, um die eigene Unsruhe zu ersticken, er lachte unnatürlich auf, schaute ihr zudringlich in die Augen, suchte den abgerissenen Faden wieder anzuknüpfen, das erlöschende Feuer wieder zu entsachen; er slüchtete sich geradezu zu ihr mit der ganzen Kraft seiner geängstigten Seele, mit der ganzen Gewalt des plötzlich aufblitzenden Gefühls, bis ihr Gesicht wieder wolkenlos wurde und sie sich ebenso vertrauensvoll fühlte wie vorher und beinah ebenso glücklich, beinah ebenso.

Doch hielt er eifrig den ersten leeren Wagen an, dem sie begegneten, und Betsp stieg ein.

"Wir warten am Abend mit dem Effen auf Sie."

"Ich komme; was sollte ich sonst mit diesen Stunben beginnen?"

"Mir sind Sie noch nötiger; denn womit sollte ich die ganze lange Woche ausfüllen?"

"Auch ich warte voll Sehnsucht auf sie, auch ich," rief er ehrlich.

"3en!"

"Betsn!"

So tauschten sie Worte, Blicke und heiße, leidens schaftliche Handedrucke.

Bald war der Wagen im Nebel verschwunden, man hörte nur das dumpfe Getrappel des Pferdes und in gewissen Abständen das laute Rufen: Hep! Hep! Hep!...

Mr. Zenon eilte in ber Richtung bes Greenparks

fort und versank bald im Nebel; nur hier und dort ragte daraus in verschwindenden Umrissen ein eins samer Baum hervor, wie ein Gespenst, oder von Zeit zu Zeit erschien plötlich, gleichsam aus der Erde ges wachsen, ein Mensch und versank wieder im Nebel.

Ein unergründliches Schweigen und eine graue, undurchdringliche De hüllten ihn ein, Wassertropfen troffen aus dem Nebel und flüsterten in unsichtbaren Blättern und Zweigen mit einer qualenden Eintonigsteit, nur manchmal wurde über ihm eine gedämpste Stimme laut, doch sie verstummte wieder in leisen Schwingungen und versank in lange Augenblicke völliger Stille und Leere. Er beschleunigte seine Schritte, denn es war ihm kalt, weil der Nebel ihn mit einem seuchten, scheußlichen Frösteln durchdrang; und außerdem war er neugierig, ob er heute beim Frühsstück Daisy antressen würde. Seit dem Tage jener Seance hatte er sie nicht mehr gesehen, — sie ließ sich bei Tische nicht blicken; man sagte, sie sei krank.

Diese wenigen Tage ruhigen Nachdenkens und der gewohnten Beschäftigung hatten bewirkt, daß er an jenes Doppelgesicht nur noch wie an eine Halluzination zurückdachte, — er konnte nicht einmal mehr die zerstreuten Einzelheiten sammeln. So stieß er denn die Erinnerung an diese Szene auf den tiefsten Grund des Bewußtseins hinunter, zu jenen Dingen, die man vergessen kann. Er unterließ alle Forschungen, hatte gewissermaßen schon alles vergessen und war froh, daß er das Grauen dieses dunkeln, ungelösten Rätsels los werde; dasur aber erstand in ihm ein hartnäckiges, beunruhigendes Verlangen, Daisy selbst

naher kennen zu lernen. Oft dachte er an sie, und noch ofter — denn schon beinahe unbewußt — suchte er nach einer Gelegenheit, sie zu sehen; doch sie blieb unsichtbar.

Er versuchte, von ihr zu reden, doch auch das geslang ihm nicht: er wußte nicht, mit wem er von ihr reden solle. Yoe war seit jener Seance nicht mehr bei Tische erschienen, und er konnte ihn nie in seiner Wohnung antreffen, und die andern schwiegen, oder, was merkwürdiger war, sie speisten ihn mit halben Worten ab, die nichts sagten . . . Er erkannte an ihren Gesichtern, daß sie irgendeine Scheu beengte, daß alle während des Gespräches unmerklich, versstohlen zu dem Mahatma hinschauten und bald ängstelich verstummten.

Diese unerwartete Übereinstimmung machte ihn stutig, doch er konnte sie sich nicht erklaren. So versgingen für ihn drei ganze Tage mit Fragen, auf die er keine Antwort erhielt, und irrem Grübeln, — bis es ihn schließlich ermüdete. Er hörte auf, zu fragen, er konnte jedoch nicht aufhören, nachzudenken. Aber im Schatten dieser Gedanken breitete sich langsam die Unruhe aus, wie die Borahnung kommender, noch unklarer, ferner Dinge, — unbekannter Dinge, die aber schon im Werden waren, in den Tiesen des nahenden ,morgen'. Deswegen auch entsachte die unerwartete und so sonderbare Begegnung jene merkwürdige, qualende Sehnsucht.

Nein, das war keine Sehnsucht, die jener glich, welche er nach Betsp empfand, wenn er sie ein paar Tage nicht gesehn hatte, — nicht die Sehnsucht des

Liebenden nach der Geliebten; dies war etwas huns dertmal Gewaltigeres, etwas mit Menschenwillen nicht zu bezwingendes, etwas, was an jene Schwerkraft der Asteroiden erinnerte, die in der Unendlichkeit den Sonnen nachirren, oder an die Strömung der Flusse, die unaufhaltsam dem Dzean zustreben.

Noch hatte er nichts gesehen, und war doch schon diesem unsterblichen Gesetz untertan.

Er durcheilte schnell den Park, lief durch unsichts bare Straßen, über allerhand Pläße, die im Nebel verschwanden, und fand nur instinktmäßig den Weg durch diese immer dichter werdende Dunkelheit, denn jetzt flogen die Nebelwolken schon schwarzgelb vorsüber und streiften die Erde, so daß er sich durch diesen dichten Flaum von Nebelgeweben hindurchreißen mußte... Er wohnte noch hinter dem Regentspark, in der langen und stillen Avenue Roat, die jedoch so in Nebel gehüllt war, daß es einer gewissen Mühe bedurfte, bis er sein Boarding-House fand.

Er kleidete sich schnell um und ging in den Speise= saal. Dort begab er sich leise an seinen Plat und ließ seine Augen angstlich umherschweifen.

Miß Daisy war nicht da, ihr Stuhl war leer.

Das Zimmer war groß, långlich, mit dunkelm Holz bekleidet, und hatte gewaltige Balkenlagen, die wie vom Alter geschwärzt waren und in ihrer dusteren Schwere beengend wirkten, so daß es troß des elektrischen Lichts, das der Kronleuchter ausstrahlte, dämmerig war und unsagbar duster. Auf einem langen Tisch in der Mitte glänzte und funkelte ein silberner Aufsaß, und über das leichenweiße Tischtuch waren eine Anzahl Köpfe

gebeugt, die auf dem dunkeln Hintergrunde der Wande kaum sichtbar waren.

In der Ecke des Zimmers am Eingang ragte ein gewaltiger Kamin bis an die Balken hinauf; aus einem Haufen verkohlter Scheite schlug ab und zu eine blutigrote Flamme auf und versprühte glühende Funken auf den Teppich.

Gegenüber vom Eingang nahm ein großes Glassgemälde die ganze Wand ein. Auf der dunkeln, düsterroten Fläche zeichneten sich blaßgewordene Umsrisse von Gestalten ab, Augen, die wie in Schatten versunken schienen . . . Durch die schmale Tür an der Seite schaute der blasse, kranke Tag herein, und man sah eine breite glaßbedeckte Galerie voll schlanker Palmen und grüner, vom Nebel verhüllter Blumensstöcke, zwischen denen ein Springbrunnen leise platsschernd seine Wassergarben in die Höhe sandte.

Sie aßen in tiefem Schweigen; die Diener beswegten sich ganz ohne Geräusch, niemand schlug mit dem Messer an den Teller an, und wenn irgendsein lauteres Wort siel, erhoben sich sofort alle Augen und blickten ängstlich nach dem Glasgemälde hin, wo einsam der Mahatma Guru saß. Das Schweigen wurde noch tiefer, nur der Springbrunnen slüsterte eintönig, und manchmal drang ein kurzes, ärgerliches Knurren aus der Drangerie herüber.

Zenon aß, ohne hinzuschauen, was man ihm reichte, und beinah ohne zu wissen, was die neben ihm sitzende Wirtin hin und wieder zu ihm sagte; er nickte nur immer bejahend und beobachtete dabei unsbewußt die leisen Bewegungen der Katen, die sich auf

ihren Anieen balgten, und horchte mit dem Zittern der Ungeduld auf jedes kleinste Geräusch, das vom Flur her kam.

Der leere Stuhl von Miß Daisy stand ihm gerade gegenüber, auf der anderen Seite des Tisches; über die Lehne hing ein rotlicher indischer Schal, der von den phantastischen schwarzen Linien irgendeiner unkenntslichen Zeichnung durchschnitten war; oft schaute er auf ihn, aber öfter noch ließ er seine Augen im Zimmer umherschweisen, als wolle er jedes Gesicht einzeln aus dem Schweigen und der Dammerung heraussschälen, — ohne jemand zu bemerken.

"Guten Tag, ich war vor einem Augenblick bei dir," sagte Mr. Poe über den Tisch hinweg.

"Ich bin etwas zu spät gekommen wegen des Rebels . . ."

"Hast du Betsp gesehen. Was machen die Tanten?" "Ich habe Betsp gesehen, doch gelang es mir heute, den Tanten nicht zu begegnen."

"Warst du bei uns zu Bause?"

"Nein, ich gehe erst am Abend hin; man erwartet dich daheim mit großer Ungeduld, — Betsy ist voller Befürchtungen."

"Ich werde heute mit dir hingehen, wenn ich mich auch nicht gerade nach neuem Streit sehne."

"Wie du willst."

Sie verstummten, denn aus der Drangerie drang ein kurzes klägliches Gewinsel und ein Kettenklirren, die Kapen machten drohend einen Buckel, so daß Mrs. Tracy sie ängstlich an sich schmiegte.

"Bagh!" ertonte die befehlende Stimme des Mahatma. Renmont, Der Bampir 4

Ihm antwortete ein langgezogenes, klägliches, gestämpftes Brüllen, und in der Tür der Orangerie erschien in nebligen Umrissen ein schwarzer Panther, der sich ohne jedes Geräusch fortbewegte; die grünslichen Augen und die weißen Zähne schimmerten durch den Maulkorb hindurch, er erhob stolz den Kopf, doch als Gurus Augen ihn trasen, siel er auf den Bauch und kroch zu ihm heran, ohne die glühenden Augen zu erheben, während er seine Flanken mit dem langen Schweise schlug; Guru hatte ihm ein Wort zugeslüstert, denn der Panther erhob sich träge und behnte sich behaglich unter der streichelnden Hand, gähnte und begann leise schleichend, ohne das geringste Geräusch, um den Tisch herumzugleiten wie ein krieschender schwarzer Schatten.

Er suchte nach einer Witterung und schnuffelte an vielen Stellen; und als er sich bei bem Schal von Miß Daisn befand, bellte er freudig auf, sprang auf einen Stuhl und schaute, mit den Pfoten auf den Tischrand gestütt, in die Gesichter der Sigenden, die ein wenig erblagt und verängstet waren, tropbem man seine Sanftmut kannte; boch dies bauerte kaum einen Augenblick, denn Bagh ließ langsam den Ropf sinken und bohrte seine schrecklichen Augen in Zenon. Dieser ruhrte sich nicht vom Plate, er konnte es nicht, er fuhlte sich wie gelahmt, sein Ropf zitterte ein wenig, doch er wendete seine Augen nicht ab von diesen brennenden, glubenden Karfunkeln, die wie von einem smaragdgrunen Nebel verdeckt schienen und, fleiner werdend, immer starter glanzten und sich in ihn hineinfragen wie scharfe, zerreißende Zahne.

"Bagh!" Der Panther zuckte bei dieser Stimme zussammen, krummte seinen schwarzen Rücken und lehnte sich mit den vorderen Pranken so gewaltig auf den Tisch, daß alle seine Muskeln zitterten, wie stark angespannte, kaum noch zu haltende Sprungkedern, auch der Tisch zitterte unter diesem Druck, und die Gläser klirrten.

"Bagh!" rief ber Mahatma streng.

Der Panther schoß mit einem gewaltigen Sat ihm zu Füßen.

Alle atmeten auf, denn in diesem Todesschweigen hatte man erwartet, daß etwas Entsetliches geschehen mußte; sie schauten nun alle mit großer Erleichterung den Panther an, der mit der größten Gemutsruhe gewaltige Brotstücke aus Gurus Hand fraß.

"Er kann einmal gefährlich werden," bemerkte jemand.

"Bagh wird niemand ein Unrecht tun, — er ist sanftmutiger als die Kapen der Mrs. Tracy und kluger als viele, viele Menschen," belehrte der Mahatma mild.

"Ich hatte das merkwürdige Gefühl, er wolle sich auf mich sturzen," sagte Zenon.

"Er ist nicht gerade sehr gefährlich, — er trägt doch einen Maulkorb, und seine Krallen sind abgefeilt."

"Ja, aber durch die Gewalt des Sprunges selbst könnte er toten, übrigens habe ich schon genug von seinem Blickallein, — er ist grausig." Zenon schüttelte sich nervos.

"Und warum hatte er sich gerade Sie ausgesucht?"
"Bielleicht, weil ich gegenüber dem Stuhl seiner

Herrin sitze, weil ich am nachsten war, — man kann es doch schwerlich anders deuten."

"Und doch muß dahinter etwas anderes stecken, es muß," behauptete hartnäckig ein grauer Herr mit gelbem, runzligem Gesicht, der neben der Wirtin saß.

Zenon lachte laut auf, — so kindlich, ja geradezu amusant erschien ihm diese Vermutung.

"Ich behaupte bennoch, daß dahinter etwas steckt," rief der Alte hartnåckig.

"Sicher, irgendein Geheimnis des Daseins, irgendsein transzendentales Ratsel," warf Zenon boshaft und unwillig hin.

"Alles ist ein Geheimnis und alles ein Ratsel," verkundete der andere streng.

"Hat Miß Daisn schon fruher gefruhstückt?" fragte Yoe.

"Nein, sie war gar nicht da, sie ist in ihrem Zimmer," flusterte Mrs. Tracy, während sie die immer noch ängklichen und vor Schreck halb toten Kapen an ihre breite Brust schmiegte.

"Sie ist am Ende frank," fragte er weiter, da er ein lebhafteres Aufbligen in Zenons Augen bemerkte.

"Nein, es fehlt ihr nichts, sie ist nur mit Briefen beschäftigt, sie hat heute einen ganzen Stoß Briefe aus Kalkutta erhalten."

"Waren viele Leute bei Mr. Guru?"

"Eine ganze Prozession. Er empfing aber niesmand; er ließ nur durch den Diener erklären, daß er nach Europa gekommen wäre, um zu schauen und zu fragen, — man solle also auf seine Fragen warten," erzählte Mrs. Tracy mit gedämpster Stimme.

"Ja, sie sollen warten, bis ich frage," bestätigte Guru ganz unerwartet.

"Die Antwort klingt stolz und eingebildet," bes merkte Zenon unwillig.

"Wer weiß, der wirft seine Worte nicht vergebens und dem ersten besten hin."

"Niemand hat noch gewagt, zu behaupten, daß er weiß, — niemand," rief Zenon heftig, durch das bes gütigende Lächeln des Mahatma gereizt, und erhob sich von seinem Stuhl; seinem Beispiele folgten alle, — man ging schweigend in den benachbarten Reading-Room hinüber.

"Mein Herr, ich habe über den Panther nachgedacht und komme zu dem Schlusse, daß . . . . fagte der Alte.

"Aber liebster, bester Herr, wenn ich auch immer Ihre tiefgründigen Schlüsse bewundere und sie gern anhöre, so geht mich gerade dieser gar nichts an, gar nichts!" entgegnete Zenon, nur mit Mühe seine Ungeduld unterdrückent, so daß der gelbe Herr ganz verdutzt aufsah und sich eilig in die andere Ecke des Zimmers entfernte.

Doch Zenon war so merkwürdig gereizt, daß ihm sogar ein Streit angenehm gewesen wäre, er schaute also den Mahatma geradezu herausfordernd an, da dieser, nachdem er den Panther in den Käsig gesperrt, als letter das Zimmer betrat und sich an den runden Tisch in der Mitte setze, auf dem bereits der Tee aufgetragen war.

Doch der Mahatma schaute niemand an, er war ganz mit Teetrinken beschäftigt; ein Teil der Gesellschaft setzte sich neben ihn, die übrigen zerstreuten sich in dem großen Zimmer, das mit außerordentlicher Sorgsfalt eingerichtet war; überall standen kleine Tische zum Schreiben, Fauteuils, Schaukelstühle, auch hatte man lauschige Winkel eingerichtet, die durch Wandsschirme abgetrennt waren. Es war hell und still, ein dicker Teppich dämpste die Schritte, die mit schweren Vorhängen verhängten Fenster ließen das Geräusch der Stadt nicht herein, so daß nur hin und wieder ein leises Klirren der Leuchter, die auf dem Kamin standen, daran erinnerte, daß irgendwo in der Nähe eine Straße war und Wagen vorbeissuhren; die grünlichen Wände, die von in Aquarellsfarben gemalten Blumensträußen erhellt waren, wirkten sonderbar beruhigend.

Zenon setzte sich mit Doe an den Kamin und schaute mit irren Augen ins Feuer, horchte jedoch immer aufmerksamer zu.

"Ich wurde lieber den Tee in deiner Wohnung trinken," sagte Noe.

"Warten wir noch einen Augenblick, vielleicht kommt sie noch," entgegnete Zenon und drehte sich um, denn der Diener sagte leise etwas zu dem Mahatma, welcher dazu nickte.

Mrs. Tracy ging im Zimmer umher und schankte hie und da Tee in die Tassen, ihre drei weißen Kapen folgten ihr überall hin.

Die Gespräche schleppten sich träge hin und wurden jeden Augenblick abgebrochen; niemand hatte Lust, zu reden, eine einschläfernde Müdigkeit hatte sich aller bemächtigt. Eine hochgewachsene, hagere Dame setzte sich an das Harmonium, das in der Ecke stand, doch

nach einigen Takten ging sie gelangweilt wieder fort.

Plotlich neigte sich Zenon zu Yoe und flusterte spottend:

"Was soll das bedeuten. Sogar der Mahatma läßt heute seine Lehren nicht hören und verdammt uns und unsere Kultur nicht?"

"D Gott, ich gabe mein Leben dafür, ich unterzöge mich der grausamsten Seelenqual, wenn dieser Mensch sich irren würde, wenn seine Worte nicht Wahrheit wären, — eine so vergiftende und bittere Wahrheit wie das Leben," flüsterte Noe schmerzhaft.

"So verteidigst du bein Erbe, Europaer?"

"Ich wurde Europa wie ein Pantherzerfleischen, konnte ich nur aus den leblosen Eingeweiden seine ersterbende Seele herausreißen und ihm ein neues, heiliges und wahres Menschenleben geben."

"Und das sagt der, der noch vor furzer Zeit Tod und Bag saete . . ?"

"So oft ich Tod gegeben habe, so oft ist meine Seele verflucht gestorben, — drum sei das Werk des Krieges hundertmal verflucht."

"Ich kenne diesen Ton, ich kenne ihn; er fließt durch Bolker und Ewigkeiten dahin, wie ein klagender Bogel, der in den Abgründen der Berstecktheit irrt, von niemand bemerkt, den Sterblichen entbehrlich, und wie entbehrlich!" sagte Zenon ploplich mit aufssteigender Bitterkeit.

"Nein, nein, es horte ihn Zoroaster, es fühlten ihn die Propheten, aber erst in der Seele der Hindus hat er sein unsterbliches Nest gebaut, und dort, in den Dschungeln, lebt er bis heute und herrscht barms herzig."

"Geh also hin, predige Buße für das "gestern" und verkunde die Auferstehung eines neuen "morgen"," sagte Zenon halb ironisch, halb klagend.

"Ich weiß es, daß jemand erstehen und der Welt das erlösende Wort bringen sollte, ehe sie ganz im Verderben untergeht."

"Ich sehe, dich hat das heilige Fieber des Mahatma angesteckt."

"Scherze nicht, benn seine Klugheit war mir ein Spiegel, in dem ich zum erstenmal mich selbst in meiner ganzen ureigentlichen Nacktheit gesehen habe, mich selbst und uns alle, uns, die Herren der Welt, uns, die auserwählten und einzigen, uns dummes, vor Eitelkeit verblödetes Vieh, uns nichtswürdige Herde leichengewordener Seelen, uns Sklaven des Bosen, uns Anbeter der Übermacht und des Goldes," flüsterte Yoe deutlich, schnell; die glühenden, schrecklichen Worte sielen wie Blize herab, toteten und rissen die Seele bis tief in die Tiefen des Entsepens hinunter.

Zenon wich ein wenig zurück, von Yoes Blick getroffen, der voll schmerzerstarrter Trånen, unheimslichen Leuchtens und einer solchen Kraft des Schmerzes war, daß man fühlte, wie alles menschliche Elend in diese weiche Seele gedrungen war und mit allen Zungen um Erbarmen flehte, daß die ganze Welt sich in dieser schwachen Brust berge, dort wachse und brause wie der Orkan der Alliebe und das ewig hungrige Verlangen nach dem Suten.

Zenon wandte sich jedoch ab und stand auf.

Miß Daisn betrat das Zimmer, begrüßte, sich leicht verneigend, alle und setzte sich nahe zu dem Mahatma, während sie sich im Zimmer umschaute.

Zenon siel beinahe in den Stuhl zurück und konnte die Augen nicht mehr von ihr lodreißen. Die Worte Yoed klangen ihm wie ferne, unerkennbare Klange, plotlich war es ihm, als ware er von einem Blitz geblendet, so daß seine Augen nichts mehr sahen als das Licht ihres blassen, wunderschönen Gessichts, das von wirren Haarstrahnen umflossen war wie von golden schimmerndem Erz, nichts als ihre Augen, die wie gewaltige Rugeln aus lebendigem Saphir erschienen, die in den Bogen der Augensbrauen hingen, welche wie schwarze Schneiden die ganze weiße, erhabene Stirn durchschnitten.

"Zen!" flusterte ihm Yoe ins Ohr, der über seine plotliche Unbeweglichkeit stutig wurde.

Er antwortete nicht, er ging automatisch an den Tisch heran, ruckte einen Stuhl naher, schenkte sich Tee ein und versenkte seine Augen wieder in sie. Sie ließ einen kalten Blick über ihn gleiten, während sie mit Mrs. Tracy sprach, die neben ihr stand.

Er horchte aufmerksam zu, konnte jedoch nichts verstehen; er war wie in einem autohypnotischen Traum, er wußte nicht, was mit ihm geschah, er war anwesend und doch ganz versunken in den Nebel einer plößlichen Erinnerungslosigkeit.

Doch niemand bemerkte seinen Zustand, denn er verhielt sich normal, unterhielt sich und erzählte, ohne etwas davon zu wissen, scheinbar durch den gewohnten Automatismus der Organe.

Er setzte sich naher zu Daisp, so daß er von Beilchenduft umflutet wurde; und jedes Geräusch ihrer Bewegungen ließ ihn merkwurdig erzittern.

Das Gespräch sing an sich zu beleben, und langsam wich die Langeweile; der trockene gelbe Herr war in einem heftigen Disput mit Yoe, mehrere Damen hatten ihre Pläte an der Wand verlassen und sich um den Kamin gesetzt, einige Männer umsringten Yoe und hörten dem Disput zu; sogar das Gesicht des Mahatma war erhellt, es schien wie aus altem Elfenbein gemeißelt zu sein, er glättete seinen weißen Bart und nahm immer öfter Anteil an dem Gespräch, nur Mrs. Tracy spazierte mit den Katen umher wie zuvor, und Daisy durchblätterte schweigend irgendeine Zeitung.

"Ich sah Sie auf dem Trafalgare-Square," sagte ganz unerwartet Zenon, doch es war, als spräche nicht er, — so fremd klang seine Stimme; er bewegte die Lippen, doch sein Gesicht drückte nichts aus, und sein Blick war leer und gleichfalls fern von seinen Worten.

"Ich ging dort vorbei, aber in einem solchen Nebel war es schwer, irgendein Gesicht zu unterscheiden," entgegnete Daisn, ohne ihren Kopf zu heben.

"Daß Sie sich aber nicht verirrt haben! London ist im Nebel wie ein Abgrund, leicht können sich darin auch Leute verlieren, die das kennen," sagte er still, beinahe leise; doch wieder war nicht er selbst es, — es waren nur die Gedanken, die in ihm entstanden waren nach der Begegnung mit ihr, und die jetzt aus irgendeinem vergessenen Dunkel hervorskrochen.

"Ich hatte einen guten Führer," entgegnete sie nach einer Weile, während sie langsam den Kopf hob und ihm mit einem so pfeilartigen, durchdringenden Blick gerade in die Augen sah, daß er zusammensuhr, wie unter einem Schlage; dieses Aufblißen hatte die Dunkelheit in ihm zerrissen und seine erstarrte Seele mit belebendem Lichte erfüllt, so daß er plößlich in sich erstand, ganz erfüllt von lebendigem Fühlen und Gedanken, und unbewußt den gegenwärtigen Augensblick mit jenem, den er am Kamin durchlebt hatte, verwob; doch daß, waß später lag, rollte wie ein Donner in unbekannte Tiesen, zersiel in toten Staub des Vergessens, — er wußte nicht einmal, daß es eristiert hatte.

Er fühlte sich merkwürdig ruhig, neubelebt und Herr seiner selbst. So hörte er eine Weile dem lauten Gespräch zu, schaute den Mahatma an, der eben aufgestanden war und sich Yoe näherte, und sprach mit gedämpfter Stimme zu Daisy:

"Wissen Sie, der Panther hatte sich beinah auf mich gestürzt."

"Das ist kaum zu glauben, denn er ist sanftmutig wie ein Kind, — es mag sein, daß er mich gesucht hat, und so konnte es scheinen, daß er sich auf Sie sturzen wollte."

"Er setzte sich auf Ihren Schal und blickte mich so drohend an, als wollte er zum Sprung ansetzen; er hatte sich bestimmt auf mich geworfen, hatte Guru ihm nicht besehlend zugerufen."

"Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung für diesen Augenblick des Entsetzens."

"Aber Sie brauchen sich gar nicht zu entschuldigen, benn ich hatte durchaus keine Angst."

"Auch der kurzeste Augenblick der Angst ist nicht angenehm."

"Leider hatte ich nicht einmal solch einen Augensblick. Ich bin geradezu benachteiligt: ich verstehe nicht einmal bei anderen das Gefühl der Furcht, denn ich habe es nie gekannt."

"Niemals?" fragte sie, ein wenig lebhafter werdend. "Naturlich denke ich an die Furcht vor irgendeiner materiellen Gefahr, — so etwas empfinde ich nie."

"Und die andere?" Ihr Mund zuckte, und sie zeigte dabei eine Schnur von blendend weißen Zähnen, ihre Brust hob und senkte sich in unterdrückter Erregung.

"Und die andere kenne ich nicht, also weiß ich bis» her nichts von ihrer Existenz."

"Sie muß da sein... sie existiert bestimmt, — es gibt eine Furcht, von der nicht einmal Traume einen Begriff geben, auch wenn sie noch so qualend sind."

"Ich nehme an, daß im trüben Schlamm der Seele, in franken Hirnen derartige grauenerregende und schreckliche Erscheinungen ihren Anfang nehmen."

"Nicht nur dort ist ihre Quelle, — sie können namslich auch dicht neben uns lauernd warten, in einer Welt, die lebt, aber weit hinter der Ausstrahlung unseres körperlichen Sehens besteht, — in dem Felde des zweiten Gesichts."

Ihre Stimme wurde leiser und erzitterte in angstelichem Geflüster, sie ließ ihren Kopf auf die Zeitung sinken, doch ihre Augen irrten wie erloschen im Zimmer umher. Sie konnten den ungezwungenen Ton nicht

wiedersinden. Bergebens bemuhte er sich darum, er berührte verschiedene Fragen und Gegenstände, versuchte sogar, sie durch Ironie aus dieser schweigens den Erstarrung herauszureißen; sie antwortete nur ungern und oft sogar ungeduldig, wobei sie ihn nicht mehr anschaute, ja, ihn beinahe nicht einmal mehr sah, so daß er unangenehm berührt, ja fast beleidigt, aufstand, ohne eine Wort zu sagen.

Er durchmaß das Zimmer, aber so ungeschickt, daß er beinahe die Raßen getreten hatte; er bat Mrs. Tracy ziemlich kuhl um Entschuldigung, setzte sich gereizt an das Harmonium und ließ seine Finger willenlos über die Klaviatur gleiten, während er über das merk-würdige Verhalten Daisys nachdachte.

In der Tiefe am Kamin stand der Mahatma mit Yoe in einer Gruppe mehrerer Manner; sie sprachen laut und lebhaft, doch Zenon hörte nur den letzten Satz des Hindu:

"Es gibt nur ein Geset, das die Welt beherrscht, das Gesetz des unsterblichen Geistes, alles andere ist Schein, ist Trug ober eingebildeter, gelehrter Unssinn!"

Er hörte nicht mehr zu, denn unbewußt ertönte unter seinen Fingern jene Melodie, deren er sich nicht hatte erinnern können, als er die Seance verließ, und die er vergebens drei lange Tage hindurch hatte aus sich herausreißen wollen. Sie kam ihm jest von selbst und floß in ein Ganzes zusammen; sie war erstaunlich in ihrer Einfachheit und ihrem merkwürdigen, noch nie geshörten Rhythmus, sie war ihm völlig fremd in ihrer Korm und in ihrem musskalischen Inhalt. Er spielte

sie aufmerksam, lernte sie auswendig, wiederholte sie immer wieder, wobei er sich an ihrer grausigen Schonsheit berauschte.

Der Künstler war in ihm erwacht, mit solcher Geswalt, daß er seine Umgebung nicht mehr hörte, hinsgerissen von der Gewalt dieses wilden, feurigen und sehnsuchtsschwangeren Liedes; doch je tieser er sich in diese Klänge hineinhörte, um so stärker wuchs in ihm die Erinnerung, blaß und wie fern, irgendwo gehörte Worte wurden in ihm lebendig, irgendeine Stimme, die diese Worte gesungen, irgendein Landschaftsbild tauchte vor ihm auf.

Er hatte dies alles unter der Hirnschale, beinahe auf den Lippen, und konnte sich doch nicht erinnern.

"Ein gewaltiger Hymnus, wie wenn Engel sich emporten. Woher kennen Sie ihn?" hörte er hinter sich die leise Stimme Daisys.

"Ich selbst weiß es nicht genau; und ist er Ihnen bekannt?"

"Ja, ich erinnere mich seiner von irgendwoher."
"Dann werden Sie mir helsen, denn irgendwelche Worte irren in meinem Gedächtnis umher, irgendein Gesang, den ich irgendwo gehört habe, und dessen ich mich nicht mehr erinnern kann... Und es scheint vor nicht langer Zeit gewesen zu sein... Manchmal scheint es mir, daß es dort war, auf jener Seance bei Mr. Joe, erinnern Sie sich?" fragte er auf Umswegen, was direkt zu fragen er sich vorher nicht gestraut hatte.

"Ich besuche die Seancen bei Mr. Yve nicht." Ihre Stimme klang hart.

"Wie? Aber ich habe Sie dort doch gesehen, wir alle haben Sie gesehen . . ."

"Es kann sein, aber ich war nicht dort." Ihre Augen blitten zornig auf.

"Ich lüge auch nicht," flusterte er heftig und stolz. "Ich glaube es... Aber..." Sie schaute zu dem Mahatma hin, verstummte und ging fort.

Er spielte nicht weiter, er war von ihren Worten erschüttert. Er verstand den Grund nicht, weswegen sie es bestritt, er hatte sie doch dort gesehn, alle hatten sie gesehn, und sie bestritt es . . .

Er sagte zu Yoe, daß er ihn in der Wohnung erswarte, und ging hinaus, mit einer steisen Verbeusgung vor Daisy; sie grüßte nicht wieder und tat, als bemerke sie ihn nicht, sie saß da, mit zusammengezgenen Vrauen, ganz in den indischen Schal gehült, düster und rätselhaft, er wendete sich an der Tür und sing einen Vlick ihrer Augen auf, die ihm folgten, dieser Augen, voll von einem feuchten Schimmer, voll von Nachdenklichkeit und einer qualenden, stummen und demütigen Vitte.

## Drittes Kapitel

fommen; seit einer halben Stunde ist das Essen fertig, und ich warte und warte!" rief freudig Betsp, die selbst die schwere Ture zum Flur öffnete.

"Die Suppe ist kalt, der Hammelbraten angebrannt, die Mehlspeise zusammengefallen, die Tanten sind bose, und Miß Betsp ist in Verzweiflung," scherzte Zenon, während er sie herzlich begrüßte.

"Betsn war wirklich in Verzweiflung! Ich dachte..." "Daß wir nicht mehr kommen wurden? Bitte, die Hände auszustrecken, dies ist die Strafe für unser Zuspätkommen."

Zenon wickelte das Papier auf und legte in ihre Hande einen riesigen Strauß wunderbarer Anemonen und ganze Bundel prachtvoller purpurfarbener Rosen, die ihren Lippen in diesem Augenblick glichen, ihren wonnig bebenden Lippen, die sich an die kuhlen, dufztenden Blumen schmiegten, hinter denen sie ihre entzückten Augen erhob und dankend flusterte:

"Guter, guter Zen!"

"Wegen des Nebels haben alle Zuge eine gewalstige Verspätung," bemerkte Doe.

"Hast du dich aus demselben Grunde ganze zwei Wochen bei uns nicht sehen lassen?"

"Das hat einen anderen Grund, meine liebe Betsp, einen ganz anderen," entgegnete er ernst, ihre Stirn kussend.

Das Madchen dampfte ihre Stimme und flusterte bittend, beinahe flehentlich:

"Sei heute gut zu ihm, er ist frank, gereizt, er hat so auf dich gewartet, er wird gewiß årgerlich sein."

"Es ist gut, Kind, ich werde selbst nicht anfangen, aber . . ." brach er bekummert ab.

"Tante Dolly ist auch ohne Humor, sie weinte nachs mittags, sie meinte, heute ware irgendein trauriger Jahrestag," bereitete Betsy schüchtern vor.

"Gewiß der fünfzigste Jahrestag ihres Bruchs mit dem fünfzehnten Bräutigam," bemerkte Yoe boshaft, während er seinen Mantel aufhängte, doch als er sich umwandte, waren die beiden nicht mehr am früheren Plaze; Betsy geleitete Zenon etwas tiefer in den Flur hinein, zu der Stiege, die zum ersten Stockwerk führte, und bat ihn ganz leise, aufzupassen und, wenn mögelich, keinen Streit zwischen Yoe und dem Vater zuzuslassen. Er versprach es feierlich, doch er empfand eine Art Unwillen bei dem Gedanken, er könnte Zeuge eines neuen Skandals sein, — er hatte entschieden genug davon für heute, er selbst war zudem ungewöhnlich nervös und hatte, als er hierher fuhr, gedacht, er würde Ruhe und Erholung sinden.

"Du armes Opferlamm, hat benn auch Tante Ellen heute Suhneraugenschmerzen?"

"Still, Yoe, verspotte ihr Leiden nicht, wir wollen gehen, denn sie warten schon."

Das Speisezimmer war unten, davor lag ein großes, Reymont, Der Bampir 5

finsteres Zimmer; durch die geöffnete Tur glänzte weiß der Tisch, der von Kerzen in hohen Kandelabern besleuchtet war, und dahinter saß, den Rücken den Einstretenden zugewendet, in einem tiefen Fauteuil Mr. Bartelet, die Tanten spazierten auf beiden Seiten des Tisches einher, dem Zimmer entlang, jede nach einer anderen Richtung.

"Da sind unsere Jungens, die Züge hatten Berspätung," rief Betsp und legte ihren Strauß auf die Tischecke.

"Ungluckstind, das Tischtuch wird naß," jammerte die kleinere der Tanten, Miß Ellen.

"Schrei nicht!" zischte ber Alte kalt, während er seinem Sohne die Hand reichte, dann, mit einem Wutblick in das erschrockne schwammige Gesicht der Miß Ellen, nahm er Zenon unter den Arm und ging, mit Mühe seinen gewaltigen Körper erhebend, zum Tisch.

"Auftragen," knurrte er, indem er mit dem Stock auf die Diele stieß, denn die Küchenraume waren im Souterrain.

Sie nahmen ihre Plätze schweigend ein, nur Betsp, welche die Blumen in Vasen verteilte und auf den Tisch stellte, bemühte sich, eine frohlichere Stimmung zu erwecken, aber vergebens, denn ihre süße, halb kindliche Stimme erstarb wie eine Blume in dieser kalten Atmosphäre, die voll von Ärger, Unwillen und einem ewigen Übelnehmen war. Miß Dolly totete mit rügenden Blicken jedes ihrer Worte, jedes heitere Lächeln; Miß Ellen wieder peinigte sie auf ihre Art, indem sie jeden Augenblick ausstand, um ihre in Uns

ordnung geratene Frisur wieder herzustellen oder ihr eine Schleife zu binden. Endlich begann der alte Diener, der aussah wie eine Wachsfigur, die Speisen herumzureichen, er huschte leise und schleichend wie eine Raße hinter den Stühlen vorbei, so daß jeden Augenblick sein gelbes, bartloses Gesicht über einer Schulter auftauchte.

Sie aßen in solchem Schweigen, daß Yoe es schon nach der Suppe nicht mehr ertragen konnte und sagte:

"Weswegen seid Ihr benn heute so bufter?"

"Wie immer . . . Hast du's denn in den zwei Wochen vergessen," bemerkte Miß Dolly sauer und seufzte kläglich.

"Die Anopfe werden dir von der Bluse abspringen von diesem ewigen Seufzen," rief der Alte.

Betsp konnte das Lachen nicht mehr unterdrücken und platte laut heraus.

"Hôr' auf, ich bitte bich, Betsy!" rugte Dolly streng.

"Aber im Gegenteil, lach', Betsn, lach' ganz uns gezwungen!"

"Ich kann nicht effen, wenn jemand so unsinnig lacht," erklarte Dolly.

"Und ich habe gerade dann einen besseren Appetit; also lach', Kleine," rief der Alte.

"Ach diese Manner," jammerte Miß Dolly nach einer Weile mit Grabesstimme.

"Ach diese Tanten," wiederholte er mit so komischer Stimme, daß Betsy wieder zu lachen anfing; sogar Yoe konnte sich nicht mehr halten, und Dick ließ beisnahe die Schüssel auf den Rücken von Miß Dolly

fallen, als er sein Gesicht hinter ihr verbergen wollte; es war so merkwürdig vom Lachen verzerrt, daß es aussah wie eine zertretene Zitrone.

"Tollpatsch," flusterte sie, ihn mit ihren Blicken durchbohrend.

"Was? Wie?" Mr. Bartelet preßte es beinahe heraus, in einem ploglichen Wutanfall.

Miß Dolly geruhte weder zu antworten, noch ihn anzusehen.

"Betsn, sag' ber Tante, daß ich, wenn dies mir galt . . . "

"Betsp, sag' dem Vater, daß ich auf einen so vulgaren Ton und derartige Verdächtigungen nicht antworte . . ."

"Betsn, sage ihr, daß ich keine Bemerkungen erstrage, daß ich das nicht dulde . . ."

"Betsy, sage ihm, daß er ein Tyrann ist, daß er eine Unglückliche qualt, daß . . . ."

So freuzten sich scharfe, ärgerliche Worte, beibe hörten auf zu essen, und unheildrohende Augen vers bohrten sich über den Tisch hinüber mit erbarmungsslosen Spißen ineinander, plötzlich umflorten sich die Augen von Miß Dolly, und Tränen stürzten in Strömen auf ihr weiches, gepubertes Gesicht und hinterließen gelbliche Furchen.

"Dick, reiche der Miß ein sauberes Taschentuch, Puder, einen Spiegel und frischen Braten, denn der ihre fliegt eben in diesem Augenblick samt dem Teller auf die Erde!" rief der Vater, sich die Hände reibend, denn Miß Dolly war so heftig vom Tisch aufgesprungen, daß das ganze Gedeck zu Voden flog; doch der

Arger verließ den Alten nicht mehr, er fing an zu essen und schaute der Hinausgehenden wutend nach.

Dieses kurze Gewitter hatte jedoch die Luft vollsständig gereinigt, man atmete erleichtert auf, und sogar Miß Ellen, die sonst in Gegenwart der Schwester leblos und stumm dasaß, hatte ihre Stimme wieder erlangt, und Zenon, der sich vorsorglich abseits hielt, begann bereits lauter und heiterer mit Betsp zu plaudern. Yoe jedoch schwieg hartnäckig und hob sein Gesicht kaum vom Teller, troßdem er wußte, wie sehr dies den Bater reizte.

Mr. Vartelet konnte es nicht mehr ertragen, er warf dem Sohn finstere Blicke zu, er schlug mit dem Messer an den Teller; aber als Yve kein Wort sprach, sing er selbst an, zu ihm zu sprechen, auf seine übliche ironische Art.

"Was ist das für eine Berühmtheit, die in Eurer Pension wohnt?"

Yoe erhob seine nachdenklichen, traurigen Augen zu ihm.

"Seit zwei Wochen schreiben fast alle Zeitungen über ihn."

"Ich lese keine Zeitungen," entgegnete der Alte kurz. "Aber du mußt doch wissen, von wem ich rede." Es begann schon wieder in ihm zu kochen.

"Der alte Brahmane, der Mahatma Guru... Ja, er wohnt dort."

"Ich entnehme aus den Artikeln, daß er ein neues mystisches Busineß in England grunden will."

"Ich kann mich verburgen, daß er weit entfernt von dem ist, was man boshaft ein ,mystisches Busineß' nennt; er ist gekommen, sich Europa etwas anzusehen."

"Nun ja, und bei dieser Gelegenheit ein wenig von unseren Pfunden zusammenzuscharren."

"Er hat genug an seinen Rupien, überdies hat für ihn das Geld nur seinen eigentlichen Wert, das heißt: keinen," erwiderte Yoe mit Nachdruck.

"Also diese spiritistischen Wunder da werden umfonst gezeigt?"

"Aber es werden doch gar keine Wunder gezeigt, und ein Spiritist ist er schon ganz und gar nicht."

"Ja, aber weswegen pilgern denn all diese Massen zu ihm, von denen man jeden Tag schreibt?"

"Es fehlt nirgends und nie an einer Menge von Müßiggängern und im besonderen an Pseudogelehrten, an Sensationshungrigen, die überall den Fraß des Experimentierens wittern, und solchen, die meinen, die Welt wäre nur dazu da, um über ihr erdachtes, verworrenes und leeres Gefasel zu schreiben. Er empfängt zuweilen einige, ja, er spricht sogar manchemal gern mit ihnen, er disputiert oft, aber am häussigsten forscht er nur aus und horcht zu."

"Aber das muß ja ein ganz besonderer Gelehrter sein?"

"Er ist mehr als ein Gelehrter, — er ist ein Weiser."

"Ja, und schleubert oft Blige der Verdammung auf und unsere Kultur," mischte sich Zenon ins Gespräch.

"Wie, was? Er verurteilt unsere Kultur?" fragte der Alte in hochstem Erstaunen; er traute seinen eigenen Ohren kaum. "Leider verurteilt er sie entschieden, und, was schlimmer ist, wir mussen ihm recht geben," sagte Noe.

"Er hat recht? ... Reize mich nicht, Junge ... Merkwürdig, sehr merkwürdig ... Ihr mußt mir von ihm erzählen, denn ich sehe, daß man durch die Zeitungen falsch unterrichtet wird."

"Naturlich, benn von hundert Reportern hat ihn faum einer gesehen und mit ihm gesprochen. Aber alle mußten doch etwas von ihm schreiben, denn ganz London beschäftigt sich mit ihm.

"Rennt Ihr ihn perfonlich?"

"Doe ist mit ihm befreundet."

"Ja, wenn man so das Berhaltnis des Menschen zum Absoluten nennen fann," erlauterte Yoe.

"So hoch schäpest du ihn?" fragte der Alte leiser. "Ich verehre ihn und liege vor seiner Weisheit im Staube."

"Dick, bring den Tee nach oben, wir wollen hins übergehen, Kinder," kommandierte der Alte und bes muhte sich, vom Stuhl aufzustehen.

Doe reichte ihm den Arm, er stütte sich darauf und ging langsam und schwerfällig, ein wenig gebeugt, aber majestätisch, einer alten moodbedeckten und doch noch starken Eiche gleich; sein Gesicht war gerötet, sorgfältig ausrasiert, mit mächtigen, beinahe quadratförmigen Kiefern, seine Nase trocken und lang, seine Stirn hoch, von dichten, bürstenartigen grauen Haaren gekrönt, die Augen blaßblau, beinahe farblos, jedoch scharf unter buschigen, schwarzen Brauen hervorblitzend. Er war in diesem Augenblick stiller, ruhiger und umfing jeden Augenblick den gesenkten Ropf des Sohnes mit einem festen Blick.

Betsp eilte voraus, man horte den Widerhall ihrer Schritte auf den Stufen.

Zenon hatte die andern gleichfalls überholt, indem er seiner Braut nacheilte, so daß sie ganz allein gingen; der Alte ruhte oft aus, denn seine kranken Füße ließen keine Eile zu.

"Ich habe auf dich gewartet," begann Mr. Bartelet mit sanftem Vorwurf.

"Ich konnte nicht eher, ich mußte verreisen," sagte Voe ausweichend.

Der Alte schüttelte zweifelnd den Kopf, doch sagte er nichts, sie ruhten wieder einen Augenblick im Flur aus, unter einer eisernen Laterne von altertümlicher Form, die von der Decke herabhing, in einem Kranze von bunten Lichtern, die in der Dunkelheit in Regensbogenfarben schimmerten.

"Was hort man in beinem Regiment?"

Das war sein Lieblingsthema.

"Es wird nach Afrika versetzt, der Tag der Abreise ist schon bestimmt."

"Nach Afrika, auf den Kriegsschauplatz, nach Afrika!" wiederholte der Alte erstaunt; es war in ihm plotzelich die Furcht erwacht und umkrampfte mit eisernen Krallen sein Herz, so daß er kaum atmen konnte.

"Ich habe das befürchtet," flusterte er leiser. "Hm, na ja, dann wirst du hinfahren, mein Junge, der Dienst, die Pflicht... Ja, die Pflicht," fügte er leiser hinzu, denn seine Stimme war heiser geworden und blieb ihm in der Kehle stecken.

"Wir haben noch einen ganzen Monat Urlaub, — es fann sich noch vieles andern," beruhigte Yoe den Alten.

"Nichts kann sich andern, nein: das Ende des Krieges ist noch weit."

"Und die hungrigen Kanonen warten auf ihren Fraß, auf ihr Fleisch." Haß und Verachtung zitterten in Noes Stimme.

"Sie warten auf ihren Fraß," wiederholte der Alte wie ein dusteres, trauriges Echo.

Iest schwiegen sie beide, Yoe beschloß in diesem Augenblick, ihm nichts davon zu sagen, daß er den Abschied genommen hatte, — er wollte keinen Streit, wollte ihm den Årger ersparen; der Bater war heute so gut und so ausnehmend sanst, daß er es nicht wagte, ihm diese so seltenen Augenblicke zu verleiden, und übrigens rechnete er auch damit, daß die Nachricht davon, daß sein Regiment für den Kriegsschauplatz bestimmt sei, ihn geneigter stimmen würde. Er floh doch nicht aus Angst vor dem Kriege, denn er hatte ihn schon so manches Mal zur Genüge genossen.

"Als Ziel für die Kugeln dieser nie fehlschießenden Bauernburschen!" flüsterte der Alte vor sich hin, als sie das große, helle Zimmer im ersten Stock betraten, das eine Art Salon und eine Bibliothek zugleich darsstellte. An einem niedrigen Tischchen vor dem Kamin machte sich Betsp schon mit dem Tee zu schaffen, als sie eintraten. Mr. Bartelet versank in ein großes Fauteuil, nahm eine Tasse und versiel, langsam schlürfend, in tieses Nachdenken.

Die Tanten erschienen bald, ihnen voraus ging Dick, der die Fußbanke trug. Miß Dolly war schon

wieder erhaben und majestätisch schön wie gewöhnlich, nur seufzte sie noch stärker, während sie Tee trank, und überwachte strenger als sonst mit versteckten, lauernden Blicken Betsy; und Miß Ellen, zart und hager, wie der trockene Stengel einer Königskerze mit der letzten blassen Blüte darauf, schob sich schüchtern hinter die Schwester und schaute scheu nach dem Fauteuil des Bruders; sie setzte sich ängstlich in die Nische zwischen den Bücherschränken, wo sie ganz leise in den verzgilbten Blättern einer Vibel blätterte und sich langsam in die Betrachtung des heiligen Textes vertiefte.

Yoe spazierte mit einer Tasse in der Hand umher und musterte hin und wieder die langen Bücherreihen auf den Regalen.

Stille erfüllte das Zimmer, jene wundersame sonnstägige Stille, voll von wohltuender Ruhe, als wäre sie erfüllt vom Widerhall der Kirchen, die schon leer und dunkel und doch noch voll von Widerklängen längst verstummter Lieder sind, voll von verwehensden Düften, voll von irrenden Seufzern, voll von jener Stimmung der Gebetsekstasen und zugleich der Langeweile und Schläfrigkeit.

Alle versanken in schweigendes, schläfriges Nachs denken, nur Dick wachte und huschte ab und zu ohne Geräusch vorüber und reichte Tee herum.

Zenonund Betsy, die nebeneinander auf einem großen, die Halfte der Wand einnehmenden Sofa saßen und darin fast verschwanden, flüsterten, eng aneinanders geschmiegt, fern von ihrer Umgebung, nur mit sich selbst beschäftigt, heiße Liebesworte und blickten sich mit weltentrückten Blicken an.

In dieser ruhigen und herrlichen Atmosphäre der Liebe, unter ihren selig leuchtenden Augen begann Zenon sich so wohl zu fühlen, wie er sich immer in diesem Zimmer gefühlt hatte.

An solchen Sonntagabenden versuchte er mit Aufbietung aller Kraft, wenn er auch immersort an das råtselhafte, qualende Gesicht Daisys denken mußte, wenn auch beunruhigende halbe Gedanken, halbe Klange und halbe Bilder sein Gehirn aussüllten, dies Gefühl loszuwerden; er sehnte sich danach, tief und aufrichtig, alles zu vergessen, was nicht mit diesem guten, seligen Augenblick, was nicht mit Betsy in Zusammenhang stand, und was nicht sie selbst war.

Das gelang ihm manchmal, und dann schaute er sie voll stillen, vom Ubermaß an Gefühl schuche ternen Gludes mit verliebten Bliden an, benn Betfy in ihrem Sonntagefleib aus schwarzer, matter Seibe, das nur von einem weißen Umlegefragen und Spigenmanschetten erhellt mar, schlank, hoch und grazibs, war geradezu reizend. Ihr frisches Gesichtchen, von dichten aschblonden Flechten umrahmt, erblühte aus diefer dusteren Schwarze wie die Knospe einer Apfelblute, sie bebte von Lenz und Gluck, und der etwas große und kindliche Mund mar so kirschrot, so belebt von Lacheln und so voll suger Verheißungen. fuhlte sich in diesem Augenblick überaus glucklich; das Effen mar beinahe ruhig vorübergegangen, die Tanten schwiegen, Doe war zu Haufe, der Bater saß ruhig, und er, Zen, sag neben ihr, wirklich neben ihr, und so nahe, daß es sie ploplich schrecklich banach verlangte, ihm den Schnurrbart mit der Band zu

verdecken und ihn auf den Mund zu kussen, auf diesen roten, ewig kußhungrigen Mund . . . Aber sie seufzte nur traurig und errötete bei diesem nicht zu ersüllenden Gedanken und umfing nur noch mit kussenden Augen sein schönes, etwas mudes Gesicht, die hellen und sansten Augen, den gierigen Mund, ach und jenes entzückende Lächeln, das in den Mundwinkeln lauerte, dieses gute, entwassnende Lächeln.

"Miß Betsy hat versprochen, mir ein Wort zu sagen," flusterte er.

"Was für eins? Ich weiß gar nicht mehr, daß ich irgend etwas versprochen habe."

"Dort am Strand, heute morgen," erinnerte er sie hartnåckig.

"Nein, nein, es geht jest nicht, sie konnten es horen . . . Nein, Zen, später," bat sie angstlich.

"Ich warte und verlange mit ganzer Seele nach Erfüllung des Versprechens."

"Dann . . . Bitte mich nicht anzusehn, bitte die Augen zu schließen."

"Ich sehe schon nichts mehr, ich höre nur." Er brachte seinen Kopf noch näher, und da flüsterte ihm Betsp, ganz in Flammen und ein wenig bebend, leidenschaftlich das unsterbliche: "Ich liebe" ins Ohr. Sie flüsterte lange, während sie manchmal mit glühenden Lippen sein Ohr berührte, so daß er heftig bebte und noch heftiger seinen Kopf an ihr Gesicht preßte, gleichfalls abgerissene brennende Worte flüsternd, die sich mit so stürmischem Feuer in ihr Herz ergossen, daß sie nur mit einer letzten instinktiven Bewegung von ihm fortrückte und schwer

atmend mit geschlossenen Augen dasaß, voll tiefster Freude und zugleich voll wundersam süßer Scheu. Sie konnten nicht mehr reden, sie schauten sich nicht einmal mehr an, doch dieses Unausgesprochene verssenkte sie in einen so seligen Rausch, daß sie sich nur noch unbewußt und unaufhörlich einander zuneigten, wie Blumen, die sich duftschwer in heißen Nächten neigen, wie Bäume, die sich schlaftrunken zu den Bächen hinabsenken in stillen Frühlingsnächten und slüstern, voll stummen, sehnsüchtigen und nie gestillten Verlangens nach dem Tage, der noch fern ist, nach der Sonne.

Eine einschläfernde und tote Stille erfüllte das Zimmer, alle saßen unbeweglich ba, sogar Dick war verschwunden; nur wie aus der Erde heraus, wie unter dem Bause hervorkommend, drang hin und wieder ein schnelles, furzes Gerausch, bas vorüberhuschte wie der Schatten der aller Augenblicke vorübereilenden Buge, zuweilen wurden melancholische Seufzer von Miß Dolly laut, die duster in versunkene Kernen verflossener Jahre und teurer Ereignisse versunken war; oder der Alte bewegte sich wieder un= geduldig, umfing mit angstlichen Augen ben Ropf des Sohnes und verfiel wieder in Unbeweglichkeit, während er eiligst die Lider über die tranenschimmern= ben Augen senkte. Der Abend schleppte sich langsam dahin, in einem muden, schlafrigen Rhythmus der Momente, die vorüberglitten wie stumme, namenlose Vorübergehende, die niemand kennt, die niemand notig find, und an die man nie mehr denkt.

"Denn aus den Kleidern kommt die Motte und

aus dem Weibe die Schlechtigkeit der Schlange," erstönte plößlich die freudige und salbungsvolle Stimme der Miß Ellen. Alle zuckten zusammen, gewaltsam geweckt, Betsy sprang auf, der Alte aber platte mit lautem Lachen heraus und sagte spottend:

"Lauter Propheten erwachen, was...? Im Traum ist dir wohl dieser prachtvolle Vergleich gekommen; aber wie war das gleich?"

Doch die Uhr auf dem Kamin schlug zehn, Miß Ellen antwortete nicht und versteckte ihr erschrockenes Gesicht hinter der Bibel, Yoe aber, der gegenüber dem Bater saß, stand auf und wendete sich an Zenon:

"Es ift Zeit fur uns!"

"Was? Um zehn Uhr nach Hause? Das hat es ja noch nie gegeben," rief Betsy.

"Der Vater ist mude, und alle sind schläfrig," so bemuhte er sich, den Aufbruch zu erklären.

"Aber im Gegenteil, ich fühle mich heute vortreff= lich und werde gern noch etwas mit Euch sigen, ich würde sogar ein Spielchen mit dir machen, Yoe, ich habe schon lange nicht mehr Piquet gespielt."

"Gut, wollen wir spielen, gern!" So belebte sich Yoe wieder.

Dick hatte schnell alles vorbereitet, bald vertieften sie sich in die Rombinationen des Spiels; ploglich fragte der Alte ganz unerwartet, seine Stimme dampfend:

"Also das ist schon ganz sicher, daß das Regiment auf den Kriegsschauplaß soll?"

"Bollfommen sicher, denn nicht nur der Tag, sondern auch die Schiffe zur Überfahrt sind schon bestimmt." "Und nach der Landung geht's gleich ins Feuer?" "Wahrscheinlich . . . "

Mr. Bartelet geriet in Årger, fluchte und schlug mit dem Stock auf die Diele, so daß Betsy erschrocken herbeieilte.

"Mein lieber, guter Vater, du sollst dich nicht aufsregen, der Arzt hat es verboten," bat sie und nahm seinen Kopf in ihre Hande.

"Nun gut, ja, ich site schon ruhig, wie sollte man sich da nicht ärgern, wenn . . . wenn Yoe die Karten gibt, als hielte er sie zum erstenmal im Leben in der Hand!"

Als sie die Quelle seines Årgers erfahren hatte, ging sie beruhigt fort; sie fühlte sich so merkwürdig freudig gestimmt und überhäufte Zenon mit nicht endens wollenden Fragen.

Er antwortete frohlich, oft sogar scherzend, benn sie platte bei jeder Gelegenheit mit lautem Lachen heraus. Sie lachte herzlich, doch sie unterdrückte dabei mit nicht geringer Mühe die Frage nach Daisp; dieser Name wurde ihr verhaßt, er brannte auf ihren Lippen und durchdrang sie mit einer noch dunkeln Angst, doch erweckte er zugleich eine beinahe schmerzshafte und qualende Neugier.

Zenon begann dies herauszufühlen, aus abgerissenen, verworrenen Worten, aus den Lücken, die zwischen den Fragen nach fast jedem Tag waren, den er fern von ihr verlebt hatte, nach den Bekannten, nach seinen Arbeiten, und manchmal sogar wußte er schon deutslich an den stummen und unbewußten Bewegungen ihres Mundes, daß dahinter jener unheildrohende Name verborgen war, daß sie davon durchdrungen war,

wie von einem gluhenden Dolche, und ihn tropbem nicht auszusprechen magte. Er wollte es nicht zu= lassen, er wußte selbst nicht, warum, er fürchtete diese Frage, also zwang er sich absichtlich zum Humor, er machte Scherze, erzählte amufante Anekoten, nur um diesen Augenblick weiter hinauszuschieben, ober ihn völlig auszuloschen. Das Gesprach brach aber immerfort ab, die Themen erschöpften sich schnell, und ofter und langer trat ein Schweigen ein, beunruhigende Pausen, in denen ihre Augen, von diefer geheimen Sorge bedruckt, scheu und voll Unruhe einander flohen. Zum Gluck setzte sich Mig Dolln zu ihnen und begann mit kläglicher Stimme entrustet über irgend ein Stud Dumas zu schimpfen, bas fie vor einigen Tagen mit Sarah Bernard in der Haupt= rolle gesehen hatte.

Miß Dolly war eine leidenschaftliche Mannersfeindin, sie war sogar Vorsitzende des Klubs "Unabshängige Frauen", die Prophetin eines kunftigen Mastriarchats und eine glühende Vorkämpferin der Frauensrechte, und sie hatte sich schon vom ersten Tage an glühend gegen die damals berühmte Dumassche These "Tue la" gewandt.

"Ein verbrecherischer und schändlicher Unsinn, diese Theorie! Tote sie? Wosür denn? Wer hat denn das Recht, über das Leben eines Weibes zu entscheiden, außer ihr selbst, wer? Wo ist ihre Schuld? Daß sie sein Eigentum nicht sein will, daß sie flüchtet vor seiner Tyrannei, daß sie Recht und Freiheit für sich fordert, daß sie ein eigenes, unabhängiges Leben haben will, dafür morde sie, fessele sie, wirf sie in den Abgrund

des Unglücks und der Schande, zertritt ihr Herz und ihre Seele, nimm ihr das Menschliche, daß sie jeden Moment vor den Augen ihres Eigentümers erzittere, auf den Knieen seine Gedanken errate, daß sie nur sein Echo sei, sein Schatten, ihm Kinder gebäre und seine niedrigste unterwürfigste Dienerin und Sklavin werde... Denn der Herr will es so, der Herr macht die Gesete, der Herr hat die Gewalt, das Geld, — also muß es so sein. Und wenn sie sich widersetzen sollte, dann tote sie! So ist es im Leben, und da kommt der schändliche Franzose und wagt es, und diese gemeine Theorie von der Bühne herab zu verkünden, und wir hören zu, wir disputieren ganz ernsthaft über diese dumme, bose Phrase, o Ihr weiblichen Schwestern, Ihr Märtyrerinnen der männlichen Übermacht!"

"Heilige Geister, die ihr in Tieren wohnt, — das Weitere kennen wir schon von deinen Reden und Aufrufen her," bemerkte plotlich Mr. Bartelet spottend.

Miß Dolly zuckte nur mit den Achseln, blieb aber eine Zeitlang stumm.

"Deklamiere, Dolly! Du solltest eigentlich erste Predigerin in dieser feministischen Kirche der Zukunft werden, du hast ja alle dazu nötigen Eigenschaften: eine weithinschallende Stimme, einen starken Glauben, den Haß gegen die Überzeugungen anderer, einen großen Vorrat höchst pathetischer und hinreichend dummer Phrasen, und du nimmst es mit der Wahrheit nicht so genau. Das ist doch das Fundament aller Tribunen!"

"Du Grobian, du Tyrann!" zischte sie durch die Renmont, Der Bampir

zusammengepreßten Zahne und maß ihn dabei mit einem erhaben verächtlichen Blick.

"Eine sehr schlaue Theorie: sich alle Rechte anzumaßen, das Geld mit einbegriffen, und uns gnadigst alle Pflichten und Lasten zu überlassen," spottete unbarmherzig der Alte, wahrend er Karten gab.

Sie erwiderte kein Wort mehr; erst als er sich wieder in das Spiel vertieft hatte, dampfte sie ihre Stimme und sprach, indem sie angstlich nach ihm hinschaute:

"Das Leben des Weibes ist ewige Sklaverei, ein Leben von Geistern, die in Tieren wohnen mussen, ein Golgatha ohne Ende!"

Miß Ellen, die sich eben voller Scheu naher an sie herangesetzt hatte, sagte darauf mit ihrer leisen, bligen Stimme:

"Die Dankbarkeit des Weibes bewacht und ers heitert den Mann und mastet seine Glieder."

"Elendes Gewäsch von Kameltreibern; du wieders holst es wie ein Phonograph."

Dolly sprang årgerlich auf, denn Ellen hatte die Gewohnheit, oft und ohne Grund die Band zu ersheben und mit salbungsvoller Stimme das erste beste Zitat herzusagen.

"Wenn dies auch eine wunderbar treffende Definistion des Verhältnisses zwischen Mann und Weib ist..., Sie erfreut ihn und mastet seine Glieder". Ja, nur darum geht es Euch in der Ehe, nur darum," fügte sie mit Kraft hinzu.

Doch Zenon ließ sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen, er beeilte sich gar nicht, die Manner in Schutz zu nehmen, denn er kannte diese Theorien schon långst, und sie langweilten ihn; er sagte also kuhl und nur aus Höflichkeit:

"Bielleicht geht es nicht allen nur darum."

"Ich hatte dabei nicht an Sie gedacht, nein, denn ich kenne Ihre edle, erhabene Denkungsart nur zu gut und schätze sie so hoch, daß ich nicht die geringste Sorge um die Zukunft meiner teuren Betsy habe; ich bin ruhig um ihr Glück."

Betsp lächelte nur bei dieser ganz unerwarteten Besorgtheit um sie, sie kannte das nur zu gut; Miß Ellen hatte schon die Hand erhoben und den Mund zu einem passenden heiligen Spruch geöffnet, als Dolly sie mit einer energischen Bewegung zurückhielt; sie wollte Zenon von einer anderen Seite attackieren und zur Diskussion zwingen.

"Wie hat Ihnen "Ocheta" gefallen?"

"Ich kenne dieses Stuck nicht, denn ich gehe nie in ein Theater."

"Was, Sie gehen nie ins Theater?"

"Ja, seit fünf Jahren war ich nicht einziges Mal im Theater."

"Also besuchen sie wohl nur Konzerte und Opern?"

"Da ich mich selbst ein wenig mit Musik befasse, besuche ich auch Opern nicht; ich gehe grundsätzlich zu keinen öffentlichen Schaustellungen, grunds fählich."

"Grundsatlich!? Sie mussen ganz besondere Grunde haben."

"Die sind sehr einfach und gar nicht ungewöhnslich," entgegnete er lächelnd.

"Bertilgt wird die Sunde der Menge werden und die Sunder!" sprach Miß Ellen feierlich.

Zenon ließ sich hinreißen, und da dies selten gesichah, war er um so heftiger.

"Also, um es gerade herauszusagen: diese schändsliche Lüge, die sich Theater nennt, ist mir zum Ekel geworden, und darum habe ich diese Dummheit, diese Blague, dieses elende Geschäft, das sich frech als Kunst aufspielt, hassen lernen vom Herzensgrunde. Ich habe genug von diesem Getue, von diesen dummen Gesten ins Leere hinein, von dieser narrischen Lebensportauschung, von diesen affigen Nachahmungen, von diesem Menschenspielen und von dieser ganzen versblödeten, eingebildeten Schauspielermenagerie und dieser Beifall klatschenden, von Blödheit trunkenen Menge."

"Was willst du also?" fragte Yoe lebhaft und horte zu spielen auf.

"Einen wahren und echten Kultus des Schonen." "Ja, sind denn Shakespeare, die Griechen und so viele, viele andere keine wahre Kunst?"

"Alle diese berühmten und mit Ehrfurcht genannten Namen sind nur leere Rlänge, längst schon ist ihr wahrer Inhalt gestorben, — so lange schon, daß und diese Namen nicht mehr sagen als die Namen von Planeten und Sonnen, die und ebenso fremd, fern und unbekannt sind. Das sind falsche Edelsteine, die ihren Glanz verloren haben, Wahrheiten, in einer unverständlichen Sprache verkündet, Leichen, die wir freiwillig schleppen, Leichen, die schwer wie Blei auf unseren Seelen lasten, so daß wir langsam unter ihrer

unheilschwangeren Herrschaft zugrunde gehen, weil wir nicht einmal daran zu denken wagen, daß wir sie von uns in ein Museum abwalzen könnten."

"Ja, ich verstehe dich, ich habe es endlich einsgesehen, daß alles, was und heute beherrscht, was wir anerkennen, Luge ist und ein Leichnam, — also kann auch das Theater nichts Besseres sein," bemerkte Yve duster.

"Es ist sogar noch schlimmer, denn es spielt sich als Tempel der Kunst auf und sat doch nur moraslischen Analphabetismus, ist nur eine Fabrik von falschen Worten, eine Schule des Schlechten und der Dummheit. Denn von Priestern ist es in die Hände von Ignoranten und Dirnen geraten, es wurde zum Bedürfnis nicht der Seele, sondern der Sinne, also spricht es nur noch zu Augen und Händen eines großen geistigen Lakaientums, erspart ihnen das Denken, unterhält sie und ist für sie ein tägsliches Abführungsmittel gegen Langeweile und intellektuelle Unfähigkeit."

"Ein scharfer Pflug sollte den von Unfraut über» wucherten Acker des Lebens durchpflugen!"

"Nicht einmal mit Onnamit könntest du ihn sprengen, — ich habe aufgehört, an außere Reformen zu glauben."

"Was also bleibt zu tun?" fragte Mr. Bartelet, neugierig gemacht.

"Man sollte nicht reformieren, was nicht mehr zu andern ist, man sollte das Bose seinem eigenen Schicks sal überlassen, — mag es sich selbst auffressen und weiter verfaulen. Ich habe jest nur an das Theater

gedacht, - mag es so bleiben, wie es ist, fur die, die es notig haben. Doch fur die anderen muß man ein neues Theater schaffen, - ein Theater, das zugleich ein Tempel ist, der Schonheit geweiht. Ginst gab es in fernen Zeiten bei den Urvolkern Feste des Fruhlings und des fruchtbringenden Berbstes, zu benen man sich versammelte, um sie feierlich zu begehen; man sollte solche Feste wieder ind Leben zurückrufen ... Ich stelle mir einen uralten Wald vor, oder das ode, wilde Ufer eines Meeres, fern von jeder Alltäglich= feit, fern von dem Gedrange und dem lächerlichen Treiben des Lebens, und bort, unter freiem Bimmel, in der Frühlingsluft, in den grünen, sangerfüllten Tiefen des Waldes, auf dem Bintergrunde der wiedererwachenden Natur, oder an einem Berbsttage, der von Spinnweben durchwoben, nachdenklich, blag und heilig wie Bostien ist, an sehnsüchtigen Tagen voll stiller Klage, wenn das rostfarbene Laub fallt, am Ufer des saphirblauen Meeres, das umgurtet ist von der goldenen Morgen= und der blutigen Abendrote, — bort ist der Tempel aller Kunste, der Apollinische Altar aller Ekstasen, dort die bis in den Himmel dringende Hymne der Karben und Traume, der Alange und Formen, der Gebete und Visionen, die hymne von der unsterblichen Schönheit trunkener Seelen, die das Berg von allen Sunden, allem Bosen und allem Baglichen lautert. Gin neues Eleusis fur die, welche nach Erschütterungen und Betrachtungen verlangen, eine neue Wiedergeburt der Menschheit, - Jerusalem! Davon traume ich!" schloß Zenon.

"Das ist munderbar, außergewöhnlich, doch unmbg-

lich, — es lagt sich nicht verwirklichen," rief Miß Dolly enthusiastisch.

"Alles ist möglich für die, welche wollen!" flüsterte Noe.

"D Gott, wie schön, wie wunderbar das ist, wie wunderbar!" dachte Betsy; sie wagte diese zaubersschönen Bissonen nicht mit ihrer Stimme zu verscheuchen, sie war hingerissen von seinen Worten, von der Begeisterung, mit der er gesprochen hatte; so schaute sie denn nur voll Liebe und Bewunderung auf sein schönes, blasses Gesicht, das, gleichsam von einer Eingebung erleuchtet, traumverloren und sehnsüchtig zugleich war.

"Ich sehe schon diese Pilgerfahrten, diese unzähligen Massen, diese Festtage voll geheimnisvoller, erhebender Feier," begeisterte sich Miß Dolly.

"Das Haus Cook & Co. könnte sich der Sache ansnehmen; man könnte sogar eine Aktiengesellschaft zur Veranstaltung solcher Feste gründen, — kein übles Geschäft; und wenn man dazu noch eine Spezialzeitsschrift ins Leben rufen, Agenturen auf der ganzen Welt anlegen und die Preise ermäßigen würde, dann würde das Geschäft bestimmt gehen," spottete der Alte; doch beide Tanten, Betsn und sogar Yoe warfen sich ihm entgegen und verteidigten dieses Projekt, so daß eine etwas ungeordnete, hißige Unterhaltung begann, denn der Alte machte jeden Augenblick boshafte Besmerkungen.

Zenon schwieg, und erst, als sie ein wenig ruhig geworden waren, verkundete er ganz unerwartet:

"Mein Traum muß einige Zeit noch Traum bleiben,

aber inzwischen eröffnen wir ein Marionettens theater."

"Ein Marionettentheater? Es gibt ja doch schon einige!"

"Unser Theater wird nicht für Kinder sein."

"Also für wen denn sonst konnte ein Marionetten» theater sein?"

"Dieses hier wird für Erwachsene sein, für Künstler von Künstlern geschaffen."

"Kinderei, Dekadenz, franzosische Einfalle!" schrie Mr. Bartelet.

"Es mag sein; aber diese Kinderei ist der wahren Kunst naher und gibt echtere, tiefere Eindrucke als das heutige Theater," sagte Zenon.

Nein, er hatte keine Lust mehr zu reden, — er fühlte sich schrecklich matt; also erzählte er wie willenlos von den näheren Einzelheiten dieses Theaters, wobei er sich nur an Betsp wandte, — der Alte sing schon an, ihn nervös zu machen mit seinen brutalen Besmerkungen. Doch plötlich sprang er, ohne den Satzu beenden, mit dem Schrei auf:

"Es ist jemand hereingekommen!"

Er hatte es ganz deutlich gesehen, wie die Portiere sich bewegte; und als er die Tur aufstieß, hörte er das Geräusch von Schritten und das Rauschen eines über den Teppich schleifenden Kleides.

Sie verstummten, entsetzt über seine Stimme und Haltung; denn vorgebeugt, blaß, mit irr leuchtenden Augen lauschte er, wie dies Geräusch, das kaum zu erhaschen war, durch das Zimmer zu den Fenstern glitt... Er hörte es deutlich, konnte es unterscheiden...

Er war tief davon überzeugt, daß jemand durchs Zimmer gehe... daß jemand von der Stiege hers gekommen sei und jest an ihnen vorübergleite... Er sprang in die Mitte des Raumes, als wollte er die Unsichtbare festhalten...

Doch es war niemand da, das Geräusch erstarb wie eine ausgeblasene Flamme, alle saßen still und ängstlich da und schauten ihn unverwandt an; er sah sich im ganzen Zimmer um, öffnete die Schränke, ja, er schaute sogar hinter den heruntergelassenen Fenstervorhängen nach.

"Ich war sicher, daß jemand hereingekommen ware und langsam durchs Zimmer ginge!"

"Dick, schau einmal morgen in den Büchers regalen nach, es scheinen sich dort wieder Ratten eingenistet zu haben!" rief der Alte frohlich, aber er ließ seinen Blick verstohlen im Zimmer umhers schweifen.

"Ich könnte meinen Kopf dafür geben, daß dies Geräusch nicht von den Ratten herkam, — ich sah, wie die Portiere sich hob, ich hörte ganz deutlich das Rausschen eines Kleides," versicherte Yve.

"Es schien dir nur so, — etwas in der Art einer Gehörshalluzination! Ich selbst habe solche Einbilsdungen im ersten Jahre meines Aufenthaltes in Instien oft gehabt, — die übliche Folge von Hitze, doch ich wurde schnell und gänzlich davon geheilt," erklärte Voe ruhig, gewaltsam bemüht, diesen peinlichen Einstruck zu verwischen.

"Ja, du hast recht, es ist hier ganz besonders warm, sogar heiß," erwiderte Zenon.

"Dick, dreh den Gashahn im Kamin aus!" befahl der Alte und ruckte vom Feuer fort.

"Wenn Sie Kopfschmerzen haben, mache ich Ihnen gern einen Umschlag," schlug Ellen vor.

"Im Gegenteil, ich fühle mich ganz vorzüglich, besten Dank."

Doch ein Gespräch wollte sich nicht mehr anknupfen, sie sprachen einsilbig, — einzig und allein, um die leise Unruhe zu unterdrücken, die sich in ihre Herzen hineins zuschleichen begann; immer ofter schwiegen sie, und immer angstlicher schweiften ihre mißtrauischen Augen in dem hellerleuchteten Zimmer umher.

Der Alte machte sich über alle lustig, weil sie so leicht einer Suggestion versielen; doch auch das half nichts und konnte die frühere Stimmung nicht mehr zurückbringen; und da es schon nach elf war, begann man langsam aufzubrechen.

Die Tanten entfernten sich zuerst in ihre Zimmer im zweiten Stock und nahmen Betsy mit, der Alte aber zog den Sohn beiseite und bat ihn dort leise um etwas, doch dauerte das so lange, daß Zenon hinausging, um sie nicht zu stören.

"Mr. Zen!" erklang hinter ihm auf der Treppe die gedampfte Stimme Betsps.

"Mein Liebster, Bester, gehen Sie doch, bitte, zu einem Arzt!" bat sie herzlich, als er etwas naher herangekommen war.

"Nun gut, ich werde zum Arzt gehen, werde mich einer Kur unterziehen, werde einen ganzen Berg Medizin schlucken, werde alles tun, was die tyrannische Miß Betsy verlangt. Auf Wiedersehn!" rief er laut. "Auf Wiedersehn in einer Woche, in einer furchts bar langen Woche," flusterte sie traurig, indem sie die finstern Stufen herunterkam.

"D ja, zuweilen enthält eine Woche tausend Jahre der Sehnsucht . . ."

"Und die ganze Unendlichkeit der Sorgen, der Unsruhe," wiederholte sie wie ein Echo.

"Und... auf Wiedersehn!" Er hatte das leise Knarren der Tur gehört.

"Nur bitte recht lange, liebe Briefe!"

"Wie immer ein Bandchen in Sedez," entgegnete er scherzend.

"Das ist mein Kalender, an dem ich die Tage bis zum Sonntag abzähle, — ich lebe nur durch Sie," sagte sie noch leiser und näher, nur einige Stufen von ihm entfernt.

"D Betsy!" Sein Berz erbebte plotlich in Liebe, er sprang zu ihr hinauf, erfaste ihre Hande und bes gann sie heiß zu kussen.

"Denn ich sehne mich so nach dir, liebe dich so, und warte . . . so," flusterte se gerührt.

"D meine Betsp, du meine Herzensseele, du Einzige! D könntest du wissen, was . . ." Er sprach nicht zu Ende, — das Mädchen entwand ihm die Hände, berührte mit den Fingern seinen Mund und lief fort, denn in diesem Augenblicke ertonte von oben herab die strenge Stimme von Miß Dolly.

Auch Yoe kam bald heraus, mit einer gerührten, geheimnisvollen Miene und Dick, der sie im Flure mit den Mänteln erwartete, flusterte ihm noch etwas zu, als sie ins Freie traten.

Draußen war es kalt und dunkel, der Nebel hatte sich gelegt, dafür aber siel ein feiner, dichter und unangenehmer Regen, den ein eisiger Wind ihnen ins Gesicht peitschte. Es umfing sie eine undurchdringsliche Dunkelheit, und als sie auf die sogenannten Eselswiesen herauskamen, versanken sie völlig in der Nacht; nur ganz in der Ferne, durch das Glasgewebe des Regens hindurch, leuchtete schwach eine Reihe Laternen.

Der Schmut spritte unter ihren Füßen auf, aber sie beschleunigten ihre Schritte, um möglichst schnell in die Straßen zu gelangen, die schon in der Dunkelsheit sichtbar wurden; diese schweigende, dustere Dde erweckte unwillkürlich Angstgefühle.

Die Straßen waren jedoch ebenso duster, — es lag in ihnen die schlafende Stille des Sonntagabends; die Häuser standen in einer toten Reihe da, von Wasser triefend, blind und voll verzweifelter Langesweile, der Regen trommelte auf unsichtbaren Dächern, die Traufen erdröhnten unaufhörlich im scharfen Rhythmus des herunterfallenden Wassers; die seltenen, ein wenig dunkel brennenden Laternen standen wie müde Schildwachen da und warfen gelbliche Ringe auf den schwarzen, nassen Asphalt.

Nirgends war ein Mensch ober eine Droschke zu sehen, noch auch die geringste Bewegung in diesem Meer von Steinen, in dieser Stille der schlafenden Stadt, — nur das stete und schmerzhaft ermüdende Geräusch des unaufhörlichen Regens ließ sich hören, und die widrige Luft bedeckte ihr Gesicht mit einem klebrigen Tau.

Endlich hatten sie die Station erreicht und stiegen in den ersten Zug, der in ihre Gegend fuhr. Im Rupee war es leer und beinahe dunkel, denn Yoe hatte das Licht gedampft; sie saßen einander gegensüber, in tiefem Schweigen, und starrten durch die Scheiben.

Der Zug raste wie der Blit dahin, mit lautem Rollen; und blitartig huschten Garten vorbei, so daß wie in einer Vision blätterlose Bäume verschwommen auftauchten und wieder schwanden. Der Zug blieb an dunkeln, schlafenden Stationen stehen, warf die Menschen an öden Pläten hinaus und eilte wieder davon, bis er endlich ansing, langsamer zu fahren, da er die riesigen Viadukte erklomm, die hoch über die Häuser gespannt waren, — so hoch, daß man in der dunkeln Masse von Häusern nur schwach die Straßenlinien leuchten sah.

"Sage mir, wer ist Miß Daisn?" fragte endlich Zenon nach langem, zogerndem Schweigen, schaute Yoe dabei jedoch nicht an.

"Ich weiß nicht, oder vielmehr: ich weiß soviel wie alle anderen; daß sie von Kalkutta gekommen ist, — dies ist beinahe alles, was ich von ihr weiß."

"Ein merkwürdiges Weib, ich kann mir nicht klar werden über den Eindruck, den sie auf mich macht; und das macht mich oft unruhig."

"D ja, sie verbreitet eine magische Dusterheit und Scheu, — ein merkwurdiges Weib," flusterte Yve bang.

"Ich dachte, du kenntest sie naher, — sie nahm doch an der Seance teil?"

"Aber gegen ihren Willen, — ich nehme sogar an, daß sie gar nichts davon weiß."

"Sie war da und weiß nichts davon? Ich verstehe nichts mehr."

"Der Mahatma bemerkte, als wir von der spiritistisschen Seance bei Mr. Smith sprachen, er glaube, Daisy hatte große mediumistische Krafte in sich. Er riet und sogar, man sollte ihr den Vefehl suggerieren, zur Seance zu kommen; und gerade deswegen war ich damit einverstanden, daß die Sache bei mir stattfand."

"Nun, und sie ist gekommen?"

"Ja, das weiß ich bis heute noch nicht. Ob das sie selbst war, die leibhaftige Daisn, oder auch nur ihr zweiter, ihr Astralleib . . .?"

"Aber ich erinnere mich ihrer doch gut und entsfinne mich, daß du ihre Hand nahmst, ihre Augen und ihr Gesicht berührtest, — also muß sie körperlich dagewesen sein."

"Ich erinnere mich dessen, aber ich erinnere mich auch, was du mir erzähltest, als wir zum Essen suhren: von deiner Begegnung mit ihr auf der Stiege, einige Sekunden, nachdem du die Seance verlassen hattest... in einem Augenblick, wo alle Versammelten sie schlafen sahen ..."

"Du mußt sie doch geweckt und gesehen haben, wie sie hinausging."

"Sie kam für einige Augenblicke zu uns, nachdem du fortgegangen warst, — wir sahen sie ganz deutlich in der vollen Beleuchtung des Kronleuchters, ich sprach sogar mit ihr."

"Und dann?" fragte Zenon voll peinigender Angst.

"Dann bat sie, man solle sich nicht von den Platen rühren; die Lichter erloschen von selbst, und sie ging hinaus."

"Nein und tausendmal nein, das ist unmöglich. Das ist ein Marchen oder Wahn. Wie ware es denn möglich? Ich begegnete ihr im Flur, wie sie von der anderen Seite herkam, und sie soll gleichzeitig unter Euch gewesen sein, — zu derselben Zeit hier som wohl wie dort?! Ich könnte doch meinen Kopf das für geben, daß ich ihr begegnet bin, daß ich hinter ihr herging, bis hinunter zum Portier; also war es nur Halluzination, Einbildung, daß Ihr sie gesehen haben wollt."

"Es war eine ebenso wirkliche Tatsache wie deine Begegnung mit ihr, — ebenso, wie du sie gesehen hast, war sie zugleich unter und."

"Dann hat sie sich also in zwei miteinander völlig identische Wesen gespalten? Mache dich nicht lustig über mich, versuche mich nicht zu überzeugen, — dies würde ja allem widersprechen, was wir wissen, würde unserem Verstand Hohn sprechen," rief Zenon gereizt.

"Wem widerspricht es? Unserem Wissen, unserem Berstand? Was wissen wir denn? Gar nichts! Wir stecken tief bis an den Hals in dummen, nichts erstlärenden Tatsachen, an die wir und festklammern, wie an die Brüstung über einem Abgrunde; wir wagen es nicht, uns von der Stelle zu rühren, ja nicht einmal zu denken, daß man sich in diesen Absgrund stürzen könnte, ohne verloren zu sein, und daß man gerade dort diese einzige Wahrheit, die eigene Seele, sinden könnte."

"Sprich nicht, ich kann heute nicht mit dir darsüber reden, ich bin so merkwürdig mude und ersschöpft, daß ich leblos wie ein Stein hinsinken würde, betäubt von deinen exotischen, nebelhaften Hypothesen. Ich bin nur ein Mensch, der einzig und allein der Wirklichkeit traut, die seinen Sinnen zugänglich ist."

"Es gibt nur eine Wirklichkeit: die Seele; außer ihr ist alles nur der Schatten, der von ihr in die Unendlichkeit fällt, — Trugbilder und Täuschung."

"Das ist das Echo der Lehren des Mahatma Guru," flusterte Zenon unwillig.

"Ich bin doch sein Schuler und Berehrer."

"D Gott, daß doch der Mensch nie ohne Führer bestehen kann . . ."

"Weil er Erlöser haben muß, wenn er nicht nur Tschandala ist, menschlicher Dünger, auf dem erst vielleicht einst die heiligen Blumen des Geistes sprießen werden. Guru hat mich erlöst, ich bin aus seiner Weisheit neu geboren worden; ich war blind, — und habe das Sehen gelernt; ich war nur eine menscheliche Leiche, — er hat mich von den Toten auferweckt und mich an die lotosduftenden Ufer der ewigen, einzigen Wahrheit geführt. So gehöre ich ihm also ganz und sage es dir mit Demut, voll Glücksgefühl und Stolz."

"Wirst du ihm folgen?" fragte Zenon und wartete voll Beben auf Yoes Antwort.

"Ja, ich werde ihn nicht mehr verlassen bis zu dem Tage, an dem ich erstehen und sein' werde."

"Also konntest du der Heimat und den Deinen entsagen?"

"Die Beimat der Seele ist "Er", und ihre Sehnsucht und ihr Ziel ist, in "Ihm" zu bleiben."

Zenon entgegnete nichts und schaute nur voll Verwunderung und Scheu zu Yoe auf.

Sie stiegen aus dem Zuge und durcheilten in völligem Schweigen einige leere Straßen; erst auf den Stufen des Hotels hielt Yoe, als er Zenon die Hand zum Abschied reichte, seine Hand fest und flusterte ihm mit Nachdruck ins Ohr:

"Ich rate dir: hute dich vor Miß Daisn!" Und er ging eiligst fort.

"Warum?" rief Zenon, bis ins Innerste von dieser unheilverkundenden Stimme erschüttert, doch Yoe verschwand ohne Antwort in dem schon dunkeln langen Gange.

## Viertes Kapitel

ie waren allein geblieben im Reading Room. Zenon hatte diesen Augenblick sehnlichst erswartet, — warum, das war ihm völlig undewußt. Und als Daisn kam, als sich die Tür hinter dem letzen, der das Zimmer verließ, geschlossen hatte, besiel ihn Scheu und Unruhe; er erhob sich und begann nersvöß hin und her zu gehen. Er fühlte sich unglaubslich erregt, er war nicht imstande, ein einziges Wort zu sagen, und er hatte in diesem qualenden Augenblicke auch nichts zu sagen, er fühlte nur und hatte sogar die peinigende Gewißheit, daß er vor etwas stand, was im nächsten Augenblick aus dem Schweigen hervortauchen könnte; und doch erwartete er nichts Bestimmtes!

Kaum vor einer halben Stunde, während eines geräuschvollen und ziemlich banalen Gespräches, als er sich erhoben hatte, um hinauszugehen, hatte er in ihren Augen ganz deutlich das Geheiß gesehn, er solle bleiben; so war er also troß der hartnäckigen Vitten Yves geblieben und wartete mit dem inneren Beben einer peinigenden, ängstlichen Unsicherheit, die ihm wie eine Schlange mit kalten Ringen das Herz umschlang, es langsam zusammenpreßte und alles Blut und jeden Gedanken herausschlürfte.

Miß Daisy spielte irgendein leises, in der Melodie verschwommenes Liedchen, als wenn sie ihn gar nicht beachtete, und er ging immersort wie ein Irrer im Kreis um die Möbel herum und schaute manchmal durch die Scheiben in den grauen, traurigen Tag hinaus, doch er sah nichts, war fern von allem, einzig und allein vertieft in den Tau von Tonen, der immer leiser heruntersiel... Oder er riß sich auch von diesem wunderbaren Zauber los und schaute auf ihre roten Haare, die wie aus Kupfer gemeißelt schienen, und auf ihre weißen, langen Hände, die über die Klaviastur dahinglitten wie ein süßer Traum.

Sie spielte ohne Unterbrechung und wendete ihm nur hin und wieder ihr blasses, sinnendes Gesicht zu, und dann begegneten sich ihre Blicke für einen Mosment; ihre wie aus hartem, kaltem Saphir gemeißelten Augensterne durchdrangen seine Seele, durch und durch; er hielt bebend an, denn es schien ihm, daß jetzt der Augenblick gekommen sei, in dem sich dieses Etwas, das er erwartete, verwirklichen solle, daß jetzt das Geheimnis reden würde... Doch sie spielte weiter.

Er fühlte sich immer mehr gereizt und beunruhigt, er ging wieder im Zimmer umher und lauerte auf jede Bewegung ihres Kopfes, auf jeden ihrer Blicke, doch diese waren immer gleich kalt, durchdringend und stumm. Schon einige Male war die Empörung in ihm aufgewallt, so daß er energisch der Tür zusgeschritten war, doch er konnte nicht fortgehen . . .

Und so flossen lange, lange Augenblicke in schweigens ber Erwartung bahin. Langsam, unmerkbar begann die Dammerung das Tageslicht mit ihrem aschsgrauen Staub zu überschütten und wob alles in einen Nebel einschläfernder Träumerei, ließ die Farben ersblassen und siel wie ein flaumiger, zitternder, schwerer Nebel herab.

Zenon sank ermubet und erschöpft in einen Fauteuil und saß unbeweglich da; diese beunruhigende Stille, dieses Schweigen schlug mit kaum hörbaren Tonen wie ein Hammer in ihm und machte ihn kraftlosdurch seine unfaßbare Traurigkeit.

Nein, er konnte nicht fortgehen; er saß da, als ware er mit unsichtbaren und doch gewaltigen Ketten an diese Gestalt geschmiedet, die in der immer dichter werdenden Dammerung kaum noch sichtbar war; und er selbst versiel langsam in die schläfrige Leblosigkeit eines Schweigens, das voll von Trauer, merkwürdigen Trugbildern und im Nebel versließenden Formen war.

Er erwachte nach einiger Zeit und schaute sich um: die Dammerung wurde schon zur Nacht, das Zimmer war beinahe unsichtbar geworden, nur die Spiegel sahen ihn an wie leere, entschlummernde Augen; und die große Palme, die auf dem mittleren Tische stand, schimmerte in verschwindenden, dammrigen Umrissen auf dem bläulichen Hintergrunde der Fenster, über die sich langsam die toten Wimpern der Schatten senkten.

Miß Daisn war in der Dunkelheit nicht mehr zu sehen, doch spielte sie immer noch, aber gleichsam traumverloren, apathisch. Er stand plotslich auf, mit dem unerschütterlichen Vorsatze, zu ihr zu sprechen, doch ehe er noch den Mund zum ersten Wort geöffnet

hatte, kam ihm plotlich ein brutaler Gedanke, der ihn wie ein Peitschenhieb ernüchterte, — der Gedanke, daß vielleicht nur ihr befehlender Blick das sage, wonach er im Geheimen verlangte; vielleicht sollte dieses weder heute, noch irgend jemals geschehen, und er wartete wie ein Dummkopf, bebend vor Neugier und Angst.

Sie kam nämlich sehr oft in den Reading Room, um zu spielen, und spielte einige Stunden ununtersbrochen, — also tat sie wohl auch heute dasselbe, ohne auf ihn zu achten, vielleicht sogar ärgerlich darüber, daß er sie durch seine Anwesenheit störte.

Er empfand den bitteren Geschmack der Entstäuschung und eine tiefe Unzufriedenheit mit sich selbst, — darum schlich er möglichst leise, mit einer gewissen Scham, aus dem Zimmer.

Er wohnte auf demselben Flur des ersten Stocks werks. Und er öffnete gerade die Tür, als das gesdämpfte und lang hingezogene Brüllen des Panthers erscholl und nach einer Weile Wiß Daisy an ihm vorüberging, doch als bemerke sie ihn gar nicht, troßdem er im vollen Lichte stand, das Gesicht ihr zugewendet.

Dieser ihn völlig übersehende Blick berührte ihn so unangenehm und verursachte ihm so heftigen Schmerz, daß er in die Wohnung trat und die Tür voller Wut zuschlug; er machte sofort Licht, denn er konnte die Dunkelheit im Zimmer nicht vertragen, und begann mit zitternden Händen den Umschlag eines Briefes aufzureißen, der schon seit dem Frühsstück auf dem Schreibtisch gelegen hatte.

Der Brief war von Betsp, aber er konnte troßs dem nicht klug aus ihm werden, konnte weder die Worte miteinander verbinden, noch ihren Inhalt versstehen, so daß er in noch heftigere Erregung geriet, den Brief unwillig hinwarf und hinausging, auf den Flur zu sehen, wo es schon leer und still war.

Ihm war es jest schon beinahe gewiß, daß er sich getäuscht hatte, und das erregte eine solche Bitterkeit in ihm, daß er sich lange Zeit nicht beruhigen konnte.

"Ja, benn was hatte sie mir auch sagen sollen? Weswegen hatte sie munschen sollen, daß ich mit ihr allein bleibe? Eine Tauschung nur, nichts weiter! In diesem verruckten Bause fange auch ich schon an an Ballzinationen zu leiben!" bachte er und nahm wieder den Brief Betins; aber dies herzliche, ruhrende Geplauder seiner Braut ließ ihn falt, nur seine Augen lasen Seite auf Seite, benn seine ganze Seele mar von Erinnerungen an die andre erfullt; er horte auf zu lesen und wollte schon in der ersten, ehrlichen Aufwallung antworten, hatte schon die Überschrift geschrieben, doch er mußte einfach nicht, mas er schreiben solle, er hatte in diesem Augenblicke nichts zu sagen; er fühlte plotlich ein heftiges Berlangen, hinaus in die Stadt zu gehen, in den menschenüberfluteten Straßen umherzuschlendern, ganz zu versinken in dem brausenden Gewoge; doch ehe er noch seinen Entschluß ausgeführt hatte, meldete der Diener ihm Mr. Smith.

Berein trat der hagere, gelbe Berr mit den Augen eines gekochten Fisches, etwas gebeugt, vorsichtig, überaus höflich und übertrieben bescheiden. Zenon bot ihm ziemlich unwillig einen Stuhl an. "Ich komme gleich mit zwei Bitten zu Ihnen; aber wenn ich store, dann will ich sofort wieder gehen, wenn es mir auch, offen gesagt, unsagbar unanges nehm ware, wenn ich mich dieser Bitten nicht gleich entledigen könnte; also . . ."

"D, ich bitte Sie, ich hore Sie mit Bergnügen an." Zenon wunderte sich jedoch über diese Einsleitung, denn er kannte den Herrn lediglich vom Speisesaal her.

"Verzeihung!" Mr. Smith stand plötzlich mit einer leisen Bewegung auf, naherte sich der bronzenen Psychesstatue, die neben dem Schreibtische stand, setzte seinen Kneifer auf und begann zärtlich ihren wunderbar geformten Schenkel zu streicheln.

"Sie ist wunderbar, der hochste Ausdruck von Bersgeistigung," flusterte er, während er seine Hand voll Wohlbehagen über die keuschen, madchenhaften Formen gleiten ließ.

"Also erstens: ich bitte Sie, Mr. Zenon, an unsunserer morgen stattsindenden Seance teilzunehmen," las er aus seinem Notizbuch vor, während er sich auf seinen alten Plat sette.

"Ich bin überaus begierig, auch die zweite Ansgelegenheit zu vernehmen." Zenon zwang sich zur Höflichkeit.

"Berzeihung!" Und wieder glitt der andre mit einer geduckten, katenartigen Bewegung zu einer bronzenen Antinousstatuette, die in der Ecke auf dem Hintersgrunde einer veilchenblauen seidenen Draperie stand.

Er streichelte wiederum ihre Buften, fnipste mit

dem Fingernagel an ihr Knie, daß das Erz erklang, setzte sich wieder und las: "Ich bitte Mr. Zenon, Mr. Yoe zu bewegen, an dieser Seance teilzunehmen." Der gelbe Herr neigte seinen Kopf und bohrte seine von roten Ringen umrånderten Fischaugen in die Porzellanfiguren, die auf dem Kamin standen.

"Ich bedauere sehr, doch muß ich Ihnen eine Entstäuschung bereiten. Ich bitte vielmals um Verzeihung, doch ich nehme niemals an Seancen teil und besschäftige mich nicht mit Spiritismus, — ich war damals nur auf Yoes Vitte dort."

"Auch Miß Daisn wird dort sein," fügte Mr. Smith hinzu, gleichsam unwillkürlich, und wendete sich scheu ab.

"Ich werde kommen." Zenon zogerte einen Augensblick. "Aber was Yoe anbetrifft, so verspreche ich keineswegs, auf ihn in dieser Richtung einzuwirken, ich sinde sogar, daß er bereits allzusehr vom Spiristismus absorbiert wird."

"Leider, aber das war nur früher so, denn seit der Ankunft des Mahatma ist er den früheren heiligen Grundsätzen und den Brüdern untreu geworden. D, mit Mr. Joe steht es gegenwärtig sehr schlimm, sehr schlimm, Sie wissen? . . ."

"Ich weiß nichts, gar nichts."

"Es ist kein Geheimnis mehr, — ich kann davon, wenn auch nicht ohne einen gewissen Schmerz, reden; aber wenn Sie's nicht zu hören wünschen, wenn Sie . . . " Mr. Smith stotterte angstlich.

"Im Gegenteil, Yoe geht mich nur zu sehr an." Die angstliche Stimme des andern begann Zenon zu beunruhigen. "Nun also, er hat sich auf Fakirexperimente einsgelassen, er bereitet sich, um es deutlich zu sagen, unter Führung des Mahatma vor, ein Yoghi zu werden. Ist es schon lange her, daß Sie ihn gesehen haben?"

"Es ist drei Tage her; ich dachte, er ware verreist, denn er ist nie zu Hause."

"Er ist wohl zu Hause. Seit zwei Tagen sitt er eingeschlossen da, sitt auf derselben Stelle, ohne zu essen, ohne zu trinken, und will so lange dasitien, bis er sich selbst sieht, bis er in zwei Personen zerfällt... Ein gefährliches Experiment..."

"Ich hore es mit Entsetzen; er hat mir nichts von diesen Übungen gesagt."

"Wir haben es erst gestern erfahren, auf der Seance. Miß Daisn hat es uns mitgeteilt."

"Wenn ich auch die Tur einrennen mußte, — ich muß zu ihm, muß ihn aus diesem Wahne hers ausreißen. Ich danke Ihnen sehr für diese Nachsricht."

"Wir sind besorgt um ihn; er empfängt keinen von den Brüdern, er hat alle Bande mit uns zersrissen; und dann, wenn er Miß Daisy ins Garn gehen sollte . . ."

"Ja, was dann?" kam es ploglich entsetz von Zenons Lippen.

"Dann kann er für alle Ewigkeit verloren sein!" flusterte Mr. Smith duster, während er sich die Figurschen auf dem Kamine ansah.

"Wer ist also um Gottes willen Miß Daisn?" "Das ist ein Geheimnis... Niemand weiß davon... Man soll nicht danach fragen . . . " schrie der gelbe Herr beinah und hielt sich die Ohren zu, um die Fragen nicht zu hören.

"Wozu ein Geheimnis daraus machen? Diese funstliche Geheimnistuerei scheint mir beinahe schon wie Betrug."

"Buten Sie sich bavor, es zu enthullen. Es gibt Dinge, an die man mit gewohnlicher Neugier nicht herandarf, denn sie rachen sich. Du bist ,ein Un= glaubiger', brum spielst bu wie ein Rind mit ber Flamme, ohne zu wissen, daß sie dich jeden Augenblick erfassen kann . . . D, ich warne bich sehr: halte dich fern von Miß Daisn! Das ist ein unheilverfundendes Feuer. Wir selbst fürchten sie . . . Sie erscheint auf ben Seancen und vollbringt Wunder, wie sie niemals jemand ertraumt hat, sie enthullt erschütternde Dinge und verfündet solche Wahrheiten, daß . . . daß wir allen Grund zu Befürchtungen haben . . . Wir haben allen Grund, ihre Macht zu fürchten, und den Verdacht, daß sie eine Abgesandte nicht des herrn, sondern "Jenes" ist, vielleicht sogar seine Verkorperung . . . "

"Wessen?" fragte Zenon leise und zuckte unbewußt

"Des Baphomet!" flusterte Mr. Smith angstlich, nahm eine Prise Salz aus der Westentasche und verstreute sie abergläubisch ringsherum.

"Baphomet?" wiederholte Zenon, — er verstand nichts davon.

"Still, sprechen wir diesen Namen nicht mehr aus, o Gott," schrie ber gelbe herr ploglich laut auf und

sank in einen Stuhl, benn es erscholl ganz nah das erschütternde Brullen des Panthers.

Zenon eilte auf den Flur hinaus, — es war ihm, als hatte Bagh direkt vor seiner Tur gebrult, boch der Gang war ganz leer.

"Er scheint im Käfig zu brullen, — vielleicht ist er hungrig!" erklarte er und bemuhte sich, ruhig zu bleiben.

"Nein, nein, darin muß irgendein Zeichen der Berständigung sein; denn übrigens: weiß ich, ob Bagh nur ein Tier ist? Ich weiß nicht . . ."

"Was ist er denn sonst? Doch nicht etwa gar Baphomet selbst?" rief Zenon hohnend.

"Still, still . . . Unseliger, du kannst nicht wissen, ob dieser Name, so ausgesprochen, nicht in diesem Augenblick jemand den Tod bringen, Ungluck oder Krankheit bedeuten konnte."

"Ja, was denn, er nimmt ihn auf die Hörner und trägt ihn auf den Blocksberg?" spottete Zenon boshaft.

"Alles ist ein schreckliches Geheimnis. Rings um uns ist Dunkel, in dem die Angst und der ewige Tod lauern. Es gibt totende Worte, es gibt Namen, bei deren Klange Welten in Staub zerfallen, es gibt Wünsche, die ohne unseren Willen in Erstüllung gehen, es gibt Sedanken, von denen die Beswegung der Sterne abhängt. Wir irren tastend im ewigen Dunkel, als wären wir blind von Geburt, und klammern uns in verzweifeltem Glauben an Staub und rufen mit großer Stimme: Es gibt nichts außer unserer blinden Torheit! Doch die Welt wird einst

sehend werden, in Schmerzen sehend werden! Mag sie die Propheten steinigen, mag sie sich an ihrer eigenen Seele weiden, — so oder so muß sie erlöst werden durch die ganze Kraft unseres Glaubens, unserer Sehnsucht, denn wir werden sie aus den Strudeln erretten, sie aus der Gefangenschaft der Sünde befreien... Unsere Wahrheit wird die Welt erlösen! Doch bis dahin herrscht "Tener" noch und regiert die Welt, er wohnt in allen Herzen und lauert und führt einen verzweiselten Kampf mit Gott," slüsterte Mr. Smith heiß und erhob sich von seinem Plaze.

"Das sind alte, långst verwehte Sagen, långst gesstorbene Mumien von Symbolen, die in unserem allernüchternsten Jahrhundert, bei dem allernüchternsten der Völker von den Toten erwachen, — die urewige Sehnsucht der Seelen nach dem Sein, die urewige Angst vor dem Tode . . . "

"Haben Sie die "Enthullte Isis" gelesen?" fragte Mr. Smith ganz unerwartet.

"Ich habe sie gelesen, oder vielmehr Yoe hat sie mir auseinandergesett, und ich bin zu dem Schlusse gekommen, daß die Blawatska eine ganz gewöhnliche, ja sogar ordinare Betrügerin ist, und ihr Buch ein Wust von Blodsinn und bewußten Lügen, die auf guten Glauben und menschliche Naivetät spekulieren!"

"Das bedeutendste Weib, das das Menschengeschlecht je erzeugt hat, die erste Beilige unserer Kirche; und Sie urteilen über sie wie über eine Straßengauklerin," jammerte der gelbe Herr.

"Ich bitte vielmals um Verzeihung. Aber diesen

Eindruck habe ich aus den Berichten über sie davons getragen."

"Ich garantiere Ihnen: Sie wurden sie verehren, wie auch wir sie verehren. Sie ist vor einigen Tagen nach London gekommen. Morgen kommt sie in die Loge mit Oberst Olcott. Ich will Sie gern einführen, die Seance wird ganz außergewöhnlich sein, es sollen Apporte vom Dalai Lama selbst kommen... Sie ist das größte Medium auf der ganzen Welt!"

"Ich danke, — ich habe die Wunder schon satt."
"D Gott, welche Kasterung!"

"Ja, benn was tut's, daß ich ein Wunder sehen werde, wenn ich es nicht verstehe? Wer wird mir das Wunder erklären?"

"Ia, sie wissen sehr wenig, sehr wenig. Berzeihen Sie, lassen wir diese Frage! Ich muß gehen, aber vielleicht haben Sie die Freundlichkeit, Yoe zu sagen, daß "Sie" sich danach sehne, ihn möglichst bald zu sehen."

"Ich wußte nicht, daß sie personlich miteinander bekannt sind."

"D, es ist eine alte Verehrung bei Yoe, noch von Bengalen her," stüsterte Mr. Smith, ließ einen wollustigen Blick über den Antinous gleiten und ging hinaus.

Zenon aber eilte schleunigst ins zweite Stockwerf zur Wohnung Yoes hinauf, da er infolge der Erzählung der Mr. Smith sehr in Unruhe um ihn war; doch er mußte lange pochen, bis ihm schließlich ein hochgewachsener zimmtfarbener Malaie die Tür öffnete; dieser Mensch war schön wie Antinous und trug die Haare nach Frauenart in Zopfe geflochten und auf dem Kopfe aufgesteckt, wo ein hoher, gols dener smaragdbesetzter Kamm leuchtete.

"Mr. Doe ist nicht zu Hause," behauptete er harts nackig und wollte Zenon nicht einlassen.

"Er muß da sein, denn heute sollten wir hier zussammenkommen, und er hat doch seit zwei Tagen das Haus nicht mehr verlassen." Zenon versuchte es mit einer List, nur um in die Wohnung hineinzugelangen.

"Ich weiß nicht, aber Sie sind hier nicht versteichnet, während doch hier die Namen aller derer stehen, die ich einlassen darf." Er zeigte ein Blättchen, auf dem etwas in Hieroglyphen geschrieben stand.

"Er hat offenbar vergessen, mich aufzuschreiben; du kennst mich aber doch und weißt, daß ich immer ohne vorherige Anmeldung komme."

"Aber das Opfer hat schon seinen Anfang ges

"Ich habe mich verspätet." Zenon konnte die Besteutung dieser Worte nicht verstehen.

"Es geht nicht... nein..." Der Malaie wehrte sich immer schwächer, — er wußte nicht, was er tun solle, denn er wußte sehr wohl von Zenons Freundsschaft mit Mr. Yoe. Doch jener achtete nicht mehr auf seinen Widerstand und drang beinahe gewaltsam in das Vorzimmer.

Der Malaie fratte sich verlegen hinterm Dhr, versschloß die Tur mit einem ganzen System von Schlössern und führte Zenon in ein Seitenzimmer, wo auf einem niedrigen Tische, in einem siebenarmigen Leuchter aus Erz, sieben hohe, gelbe Wachskerzen brannten;

ringsherum an den Wänden standen breite Sofas, die mit gelber Seite überzogen waren, auch die Wände strahlten golden in den reinen Farben chinesischer Seide, auf die goldene Drachen gestickt waren. Der Malaie reichte ihm einen langen Schleier, der dunn war wie Spinnweben, durchsichtig wie Wasser und veilchenfarben, und öffnete die Tür zum benachbarten Zimmer.

Zenon hielt einen rauschenden, wunderbar weichen Stoff in den Händen; er wagte nach nichts zu fragen, um nicht zu verraten, daß er nicht zu den Einges weihten gehörte. Und erst, als der Diener hinaussgegangen war, rührte er sich vom Plate.

"Was soll das alles heißen? Was fur ein Opfer hat begonnen?" dachte er, wahrend er sich erstaunt umsah. Noch niemals war er in diesem Teil der Wohnung gewesen, er hatte nicht einmal etwas von seiner Eristenz geahnt . . . Er schaute durch die ans gelehnte Eur ins benachbarte Zimmer, boch er jog sich wieder zuruck, denn dort mar es so vollig dunkel, als ware alles gang mit Wandschirmen verstellt. Er nahm eine Kerze und begab sich ins Innere der Wohnung, durchschritt Zimmer für Zimmer: überall herrschte Dunkelheit, Leere und Stille, nirgends eine Spur von Menschen . . . Erst in dem Zimmer, wo bie Seance stattgefunden hatte, vernahm er ein gedampftes, undeutliches Gerausch, ein Stohnen, das wie aus der Erbe kam . . . Manchmal ertonte etwas wie ein Schrei in ersterbendem Echo, und wieder herrschte dumpfe Stille. Zenon blieb beklommen stehen, er konnte nicht begreifen, woher die Stimmen tamen. In dem Zimmer

war es namlich leer, wie überall, nur durch die Scheiben schauten die Schatten der Baume herein, und ferne Lichter spiegelten sich wie goldene Spinn- weben im Glase.

Nach einer Weile erzitterten diese unerklärlichen Stimmen aufs neue, und gleichsam näher, deutlicher, wie ganz nahe bei ihm, so daß er entsetzt zurückwich, daß seine Rerze erlosch und ihn wieder Dunkelheit umfing; aber erst da merkte er, daß dieses gedämpste, merkswürdige Geräusch von dem runden Zimmer herkam; er tastete sich nach der Tür und öffnete sie geräuschlos, aber noch war die Öffnung von einem dicken, schweren Borhang verdeckt, und die Stimmen, mit denen sich Musikklänge verwoben, erschollen so nahe, daß er den Borhang etwas hob und ein wenig hineinsschaute; aber da erstarrte sein Blick, und er wich entssetzt zurück.

Er flüchtete geradezu in das Seancezimmer, zündete eine Zigarette an und preßte seine Stirn an die Fensterscheibe, um sich von seinem Entsetzen zu ersholen.

"Ich sehe es wohl: das hier bin ich... ich fühle die Kühle... weiß, wo ich bin... ich muß doch bei Besinnung sein," überlegte er langsam, denn das, was er dort gesehen, hatte ihn mit wahnsinniger Furcht erfüllt.

"Ich sah es, aber das ist unmöglich . . . Ich habe es mir nur eingebildet . . . Als hatte mich jemand aufs Hirn geschlagen . . . . . dachte er angstlich und konnte sich nur mit Muhe von diesem gleichsam im Wahnsinn Geträumten losmachen.

Erst nach långerer Zeit, als er schon völlig ruhig geworden war und sich überzeugt hatte, daß er bei Besinnung sei, ging er wieder hin und schaute furchts sam hinein.

Das große runde Zimmer mar ganz in ein sanftes, blauliches Licht getaucht, — ein blaulicher Teppich mar über den Fußboden ausgebreitet, und blaulich waren die leeren, fensterlosen Wande, die nur hier und da mit heiligen, in Gold gemalten Zeichen vereiner waren; von bronzenen griechischen ziert Lampe, die von der Decke herunterhing, floß ein gedampfter, nebliger Schimmer herab; in diesem einschläfernden Balblicht, menia in mondartigen Beleuchtung bewegten sich wie in einer Unendlichkeit, die nur vom Sternenschimmer unterbrochen wird, in dem berauschenden Dufte von Dr= chideen, die aus goldenen Korben herabhingen, unter den Klangen unbekannter Instrumente barfuß gespensterhafte Gestalten, die beinahe nackt maren; benn ihre Körper waren von bunten Schleiern verhullt, die durchsichtig wie Wasser waren; nur ihre Gesichter, ihre Ropfe maren sorgfaltig verhult; es sah aus wie ein Reigen von verdammten Geistern, die einen wilden Tanz aufführten und sich mit langen, grunen Bambusrohren schlugen.

Yoe saß in der Mitte auf einem Teppich, ganz nackt, zusammengekauert, unbeweglich, und schaute mit einem stumpfen, gleichsam erstarrten Blick vor sich hin, — er war wie eine Leiche, taub für alles; er war völlig blind und empfindungslos diesem tollen Wirbel gegenüber, der immer schneller sich drehte, in allen Farben des Regenbogens, von heiseren Stimmen und schmerzlichem Zischen unterbrochen, das aus den weißen, wogenden Leibern drang.

Sieben Manner und Weiber drehten sich in einem tollen, mystischen Tanze, geißelten sich wie besessen, schrieen wie geistesabwesend oder schluchzten frampfhaft; sie geißelten sich mit ber ganzen Wonne bes Schmerzes, im heiligen Verlangen nach Wunden und Qualen, wie Martyrer im Opferwahnsinn, sie geißelten sich gegenseitig, wo sie einander erreichen fonnten, zusammengebrangt in einem wahnwißigen Wirbel, verblendet und in konvulsivischen Zudungen . . . Die Biebe hagelten immer bichter, bie Bewegungen wurden immer unfagbarer, und rote Striemen manben sich immer enger wie Schlangenringe um bie weißen Leiber, — das Blut spritte . . . Manchmal fiel jemand mit einem furchtbaren Schrei zur Erbe und froch zu Does Kufen, tufte seine nachten Kufe, ohne es zu achten, daß dieser ganze Strom über ihn hinwegging, ihn trat und weitereilte; ein andrer wieder riß sich von dem tollen Reigen los, schlug mit dem Schadel gegen die Wand, brullte mit unmenschlicher Stimme furchtbar, mahnsinnig, und fiel bann wie leblos zur Erde.

Ploglich fielen alle aufs Gesicht, und es erhob sich ein erschütternder Chor todmüder Stimmen, ein Chor von Litaneien und jammernden, tranenerstickten Klagen:

"Für die Sünden der Welt nimm unsere Schmerzen!"
"Für die Sünden der Welt nimm unser Blut!"
Und dann geißelten sie sich mit einer noch fürchters licheren, ekstatischeren Raserei; Grauen erfüllte das Zimmer, es blieb nur noch ein seelenloses Chaos von Schreien, Duften, Tonen einer unsichtbaren Musik, schmerzhaften Geißelhieben und toll unherwirbelnden, bluttriefenden Leibern; eine blinde Raserei, ein furchtsbarer Sabbath besessener Seelen, erschüttert von den Schauern des Wahnsinns und des Todes.

Zenon stand am Vorhang, gleichsam in einen qualens den, unwahrscheinlichen Traum versunken; seine Augen irrten umher, er horchte und konnte es noch nicht glauben . . . Er schloß die Augen, er kniff sich in die Hande, um sich von seinem Zustande zu überzeugen, jedoch diese blutige, rasende Vision wollte nicht versschwinden.

Erst nach dieser Hymne, die mehrere Male erscholl, verstand er, daß das, was vor seinen Augen geschah, die wirklichste Wirklichkeit war.

Er versuchte, jemand zu erkennen, doch man konnte kein einziges Gesicht unter dem Schleier hers vorreißen. Nur an den geschmeidigen Formen, der straffen Brust, dem langen Schwanenhalse und an den roten Locken auf ihrem weißen Nacken glaubte er, Miß Daisn zu erkennen.

Er glaubte es nicht, und doch ahnte er, daß sie es war, zuweilen meinte er sogar ihre Stimme unterscheiden zu können, und dann erstarrte er in einem wilden, schon nicht mehr menschlichen Schmerze, es erfaßte ihn eine solche Raserei, daß er zu ihr hinsstürzen, sie herausreißen, sie weit forttragen, ihre Wunden kussen und mit heißen Lippen die Ströme von Blut aufsaugen wollte, die an ihren Beinen herabsstossen.

Er beherrschte sich noch zur rechten Zeit, doch er fühlte, daß ihn Fieber besiel, ein blutiges Verlangen ihn erfüllte nach Geißelhieben und Wunden, daß dieses wilde und wollüstige Verlangen nach Blut sich in ihm zum Sprung dehnte wie ein hungriger Panther, — nur einen Augenblick noch, und er müßte sich hinzeinstürzen . . So nahm er also seine ganze, schon übermenschliche Willensfraft zusammen und floh, wie von Furien des Grauens und der Angst gejagt.

Er wußte nicht mehr, wie und wann er sich mitten in der Stadt gefunden hatte, — in irgendeiner breiten Straße, in einer laut schreienden Menge und mitten im sieberhaften Treiben der Weltstadt.

Die blendenden Lichter der elektrischen Bogenlampen, die Transparente an den Valkonen, die erschütternden Schreie der Massen, der rasende Verkehr und der Tumult hatten die Straße gleichsam zu einem machetigen, aufgepeitschten Strome gemacht, in den er verssank, tief auf den Grund, ohne zu verstehen, ohne zu wissen, was rings um ihn geschah, und wohin ihn diese rauschenden Menschenwogen trügen.

Und die Massen wurden immer größer, sie ersgossen sich von allen Seiten wie eine Lawine, sie drangen in geräuschvollen Bächen aus den Nebenstraßen und überfluteten die ganze OxfordsStreet mit einem wogenden und schreienden Gedränge; Tausende von Zeitungen flatterten über den Köpfen, Hunderte von aufgehaltenen Cabs und Omnibussen wankten hoch über den Köpfen der Massen, und beisnahe aus jedem schrie irgendein Mensch heraus und versuchte das unaufhörliche Getöse zu übertönen,

Tausende von Hüten hoben sich hoch, Tausende von Rehlen schrien aus ganzer Araft, ohne Unterlaß, doch das Chaos wurde immer noch gewaltiger, denn vom anderen Ende der Straße drangen drohnende, mächtige Trompetenstöße herüber; aber Zenon hörte dies alles nicht, denn vor seinen Augen tanzten immer noch nackte, blutige Leiber, und er hörte das Sausen der Bambusstöcke über seinem Kopfe, so daß er sich unbewußt duckte, als wolle er den Hieben entgehen, und immer noch verfolgte er mit ängstlich lauernden Augen einen langen Hals und rote Haarsträhne, die unter dem Schleier hervorquollen . . .

"Aber vielleicht ist sie es nicht?" dachte er plotlich, während er sich mit Mühe von der Vision lodriß. "Ich habe doch keinerlei Sicherheit, es schien mir nur so, ich ahnte es nur wegen des roten Haars und der Figur... Unsinn, es muß Tausende in dieser Masse geben, die ihr ähnlich sind... Also konnte auch dort eine Ähnliche sein... aber konnte sie es nicht auch selbst sein?"

In ihm begann ein dumpfer Kampf, ein heftiger, boser und hinterlistiger Kampf, denn er wehrte sich mit der ganzen Kraft des Herzens gegen Vermutungen. Jedoch schon der Gedanke allein, sie könnte dort geswesen sein, dort inmitten dieser besessenen, sich geißelnsden Schar, erfüllte ihn mit wilder Pein, mit unsagbarer Qual . . . Und die Stimme des Verdachtes, eine neidische, bose Stimme, wurde stärker in ihm und zischte wie Schlangen . . .

"Wer weiß, wer sie ist, wer weiß es?" hohnte er sich selbst.

"Eine Abenteurerin, ein Medium, bas zu verschiedenen Experimenten verwendet wird," fügte er hinzu, indem er sich mit immer schrecklicheren Bermutungen peinigte. "Und übrigens, mas geht es mich an, - sie kann sich geißeln, wann sie will, sie fann sich meinetwegen zu Tobe geißeln. Ich habe es satt" . . . Und ploglich vergaß er alles, benn einige Schritte vor ihm tauchte aus der Menge ein Kopf hervor, der Daisn so ahnlich war, daß er eiligst hinzusturzte, boch sie verschwand im Gedrange; benn gerade in diesem Augenblicke begann die Menge heftig zu mogen, bas Orchester nahte, bie Trompeten erdrohnten markerschutternd, und aus allen Rehlen erbrauste die "Hymne der Konigin" wie ein Orfan. Er kam vollig jum Bewußtsein, als man ihn an eine Mauer drangte, so daß ihm beinahe die Rippen brachen; er erfuhr zugleich, daß es ber Sieg über ArabisPascha mar, der die Massen so begeisterte, daß gang London vor Freude wie betrunken mar.

"Ah, der Teufel hole euch mit euren Siegen!" fluchte er wütend. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten, so von allen Seiten gestoßen, gedrückt und an die Wände gepreßt wie ein Kloß, denn die Menge drängte in gedankenloser Eile dem Orchester nach. Endlich gelang es ihm, in eine Nebenstraße einzubiegen, wo er wieder aufatmen und seine Gedanken ein wenig sammeln konnte. Aber da er nicht wußte, was er mit sich beginnen sollte, schleppte er sich fürchterslich ermüdet durch gleichgültige obe Gassen dahin; er ging, nur um zu gehen, nur um weiter, tiefer in die Stadt zu versinken, um vor diesen schrecklichen Ers

innerungen zu flüchten, vor sich selbst und vor den Leuten; doch lange noch, wie der Widerhall eines Sewitters, folgten ihm die tobenden Stimmen der Wassen und die ohrenbetäubenden Klänge der Trompeten . . . Und er hatte nichts vergessen, er erinnerte sich, man hatte ihm vor nicht allzu langer Zeit im Klub von dem Bestehen einer spiritistischen Geißlerssekte erzählt. Damals hatte er gelacht und es nicht geglaubt. Und jetzt! Jetzt hatte er es mit seinen eigenen Augen gesehen.

Waren doch dort unter ihnen auch Joe und sie geswesen! Er schüttelte sich und erblickte den Freund wieder vor sich, nackt, zusammengekauert, wieder sah er den blutigen Körper Daisns und ihre wunderbare, straffe Brust, von blutigen Striemen zerschnitten . . . Auch jede dieser Wunden hatte ihre eigene Stimme und schrie in seinem Herzen voll Schmerz und Klage, — er fühlte sie alle in sich selbst, sie brannten ihn, ersgossen lebendiges, warmes Blut über ihn und peitschten ihn mit Raserei.

Witend schob er die Passanten zur Seite und sing an zu rennen wie ein Wahnsinniger, so daß die Leute stehen blieben und sogar ein Schutzmann ihm nacheilte; doch er rannte immer schneller, gejagt von dem Sausen der Vambusstöcke und dem Vilde ihres blutigen Körpers, den er so nahe, so lebend vor sich sah, als brauchte er nur die Hände auszustrecken und danach zu greifen . . .

Erst die Themse versperrte ihm den Weg, die Dunkelheit und die Stille lahmten ihn, er setzte sich ganz apathisch auf eine Treppe, die zum Flusse führte,

unter ihm platscherte das Wasser und nette sein heißes Gesicht; manchmal bildeten sich in der Dunkelsheit lange zischende Wellen, wie Schlangen, und krochen leise heran, seine Füße zu umfangen; er fühlte es nicht, da er in die Dunkelheit starrte.

Schwarze, bewegliche Wassermassen schossen im uns durchdringlichen Dunkel mit melancholischem Rauschen vorbei; sie flüsterten dumpf und ängstlich und flossen dahin, immerfort und unaufhörlich, wie auf einer ewigen Jagd, in einer ewigen Rlage über diese unsauschörliche Mühe, diese tödliche Mühe. Es gab keinen Himmel, keine Sterne, nur ein fahler Schimmer lag gleich seuchtem Staub über der Stadt; das Wasser war öde und still, an den verlorenen, unkenntlichen Ufern blitzten Laternen auf und regten sich wie rote und goldene Blumen, und die weiten Brücken hallten schläfrig und spiegelten ihre bunten Lichter in dem zitternden, düsteren Flusse wieder.

Manchmal glitt ein Schiff durch die Dunkelheit, seine erleuchteten Fenster tauchten gespensterhaft auf und verschwanden wieder, wie etwas, was nie geswesen ware. Und dann und wann drang von der Stadt der geschwächte Widerhall ihres Getoses hersüber und verhallte bald wieder lautlos über dem Wasser...

Zenon saß wie tot vor Ermubung und so in sich verloren und so fern von allen außeren Dingen, daß er, so oft auch auf dem Granitufer Schritte hörbar wurden, sie gar nicht hörte: ja er wußte nicht eins mal, daß schon einige Male eine Gestalt hinter ihm aufgetaucht war, und daß lauernde Rauberaugen

durch die Nacht funkelten . . . In diesem Augenblicke wußte er von nichts, dachte er an nichts, seine Seele war bewußtloß in die Dammerung gesunken, sie war wie jenes Boot, das sich zu seinen Füßen auf den Wogen schaukelte, — tot und leer . . . Er hörte nur das leise, angstliche Flüstern des Wassers, gleich wie das Flüstern seines eigenen Herzens, er fühlte, wie sich undurchdringliche Nacht in ihm ausbreitete, eine wohltuende Nacht, die erfüllt war von dem leisen Weinen frierender Bäume, von dem traurigen Gesplätscher des Wassers und von einer wunderbaren, unsagbaren Sehnsucht.

Ihm war, als lage er mitten in den Wellen und flosse in die Unendlichkeit des Vergehens und Verzgessens dahin, als ware er nur noch dieses unstillbare traurige Weinen, und die Nacht umfänge mit ihren kuhlen mutterlichen Händen sein schweres, erhitzes Haupt, wiege es zärtlich, wiege es mit einer beseligenzden süßen Vewegung und sänge irgendein vergessenes Lied, ein Lied der Kindheit und des gestorbenen Gezheimnisses. Er hätte vielleicht die ganze Nacht so dagesessen in diesem seligen Sichselbstvergessen, ware plößlich nicht über ihm eine strenge und dröhnende Stimme laut geworden: "Ich rate Ihnen von hier fortzugehen, — es ist hier kalt und gefährlich."

"Aber still und gut," erwiderte er unwillig und stand auf, denn der Schutzmann hatte ihn unter den Arm genommen und führte ihn weit fort vom Flusse.

"Erlaubt ihr einem nicht einmal, sich zu ertranken?" fragte er ironisch.

Doch der Schutzmann führte ihn bis zu den be-

leuchteten Straßen, sah ihn genau an und entfernte sich, ohne ein Wort zu sagen.

"Wenn er mich verhaften würde, brauchte ich wenigstens nicht nach Hause zu gehen," dachte er und überlegte einen Augenblick, ob er ihm nicht folgen und ihn darum, wie um die größte Gnade, bitten sollte; doch der Schußmann war bereits verschwuns den. Er war allein geblieben und schaute sich ratslos in der öden Gasse um, er hatte weder Lust, nach Hause zu gehen, noch sonst irgendwohin. Er hätte sich am liebsten an die erste beste Wand gesetzt und wäre da geblieben; er würde dies auch getan haben, hätte ihn nicht das Quietschen der Ratten, die in den Rinnsteinen vorüberhuschten, mit Efel erfüllt. Er schleppte sich weiter fort und fühlte plößlich, daß ihm furchtbar kalt war und daß er Hunger hatte.

Am Strand war es schon beinahe leer, nur dann und wann wälzten sich aus den Schenken der Seitensgassen Scharen von Betrunkenen und begannen mit heiserer Stimme zu singen; die Mehrzahl der Gesschäfte war geschlossen, es war schon ziemlich spätz geöffnet waren nur noch die unzähligen Bars. Und auf den Trottoiren spazierten eine Menge geschminkte Weiber und belästigten ihn immerfort mit ihren Blicken, die dreisteren nahmen ihn direkt unter den Arm und zogen ihn in die dunklen Säßchen hineinz er machte sich, ohne ein Wort, aber sanft, los und suchte, wo er sich etwas stärken könnte.

Er schaute in viele Schenken hinein, doch ihr Inneres, das von Alkoholdunst und dem garmen Betrunkener

erfüllt war, schreckte ihn ab, so daß er sich zurückzog und wo anders sein Gluck versuchte.

Durch die Straße huschte eine Menge von verdachstigen und merkwürdigen Gestalten, geheimnisvolle Gruppen versammelten sich in den dunkeln Seitensgäßchen, und unter ihnen ging ein alter, grauer Wann umher und verteilte grüne und rote Kärtchen mit heiligen Sprüchen, die die Schande der fleischslichen Sünde verdammten; er lächelte traurig und verschwand eiligst, damit nicht eine Faust auf seinen Rücken herabsause.

Er ging auf die andere Seite der Straße, denn dort, in den dunkeln Nischen der Häuser, bei den vielen Theatern, vor den noch erleuchteten Agenturen der Zeitungen, wo sich noch mehr Leute versammelten und wo nur die Silhouetten der lesenden Mädchen zu sehen waren und ein lockendes Zischen zu hören, dort ging ein hochgewachsenes, schwarz gekleidetes Weib, welches mutig die heiligen Sprüche verteilte, manchmal sogar schleichend einem Paare den Weg vertrat, ohne auf die Beschimpfungen, die Stöße und die gemeinen Redensarten zu achten, mit denen sie die wütend gewordenen Mädchen traktierten; sie nahm alles mit Demut hin, sie neigte ihren Kopf und ging unermüdet weiter, ihr heiliges Werk der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit zu verrichten.

Zenon blieb vor ihr stehen und streckte die Hand aus, sie hob ihr blasses, schönes Gesicht und reichte ihm eine ganze Hand voll Kartchen. Er sagte schüchtern:

"Sie faen unermudlich bas gute Wort."

"Ich war sündig. Der Herr hat mich erleuchtet und mich emporgehoben aus dem Abgrund der Schande, darum tue ich jett Buße . . ." entgegnete sie streng und salbungsvoll.

"Gehoren Sie zur Beilsarmee?"

"Ich gehore zur Rirche ,Der Bezwinger ber Gunde'."

"Zur Kirche, die das Bose mit Spruchen bekampfen will?" Seine Stimme klang ironisch.

"Wenn diese ihre Seele nicht speisen, wird ihnen auch das Brot zu Stein werden."

"Und wer wird sie aus dem Elend erlosen?"

"Wer, Herr? Unsere Kirche, die das Bose bis auf den Grund vernichtet und deren Waffe das Gute ist . . ."

"Hier sind Erklarungen und Berichte über unsere Tätigkeit." Sie reichte ihm ein dunnes Heftchen.

"Fürchten Sie keine Beschimpfungen und Ge fahren?"

"Mit mir ift ber Berr!"

"Das mag sein, aber Sie sind jung, schon und wehrlos," flusterte er unwillkurlich.

Sie maß ihn duster mit ihren schwarzen, großen Augen.

"Deine Schönheit ist nur ein Schein, womit der Satan dich zur Sunde verleitet, eine Maske, die eine übelriechende Leiche verdeckt, also hasse und verachte sie!" Sie sagte es fanatisch und ging.

Er zuckte mit ben Achseln und trat jett, ohne zu zögern, in die erste beste Schenke. Am Bufett stans ben zwei grell geputte Madchen, er achtete nicht auf ihre Einladungen und ging in einen großen niedrigen

Saal, der ganz in Einzellogen eingeteilt war, und ließ sich etwas zu essen geben.

Bald hatten sich in die benachbarte Loge Mådchen gesetzt und schauten über die Scheidewand oft zu ihm hinein, doch er bemerkte es nicht, denn er aß schnell und trank gierig und viel.

Er trank fast nie, empfand also jest ein merkwürdig schmerzhaftes und doch aufregendes Wohlbehagen, wie er so Glas um Glas scorte. Der Schnaps beruhigte ihn, die Ermüdung wich, seine Gedanken wurden langsam klarer, und es durchdrang ihn eine wohltuende Wärme.

Er wurde schnell betrunken, wie er sich so immerzu einschenkte, es umfing ihn eine stille Wehmut und eine angenehme, wollustige Schwerfalligkeit, und er låchelte sich selbst zu, mit einem dummen, trunkenen Lacheln. In der Schenke murde bann und wann ein Grohlen laut, man horte die heiseren Schreie der Madchen, der Rauch von Zigarren und Pfeifen verhullte das Licht mit einer beißenden Wolke, und ein ekelhafter Geruch von Tabak erfüllte den ganzen Saal; aber Zenon fuhlte nichts mehr davon, er horte nichts, es umfing ihn eine so trunkene Ruhr= seligkeit, daß er weinen wollte über sich selbst; er empfand ploplich die entsetliche Last der Einsamkeit und des Verlassenseins, die ungeheure Entfernung von irgendeinem Leben, dessen er sich jett nicht mehr erinnern konnte; dabei mar er schon so betrunken, daß er sich nicht mehr ruhren konnte, er legte seinen Ropf auf den Tisch und gab sich Muhe, sich an etwas zu erinnern, er verfiel in einen fieberartigen Schlaf,

wachte zuweilen auf, versuchte aufzustehen und schlief wieder.

"Sie, Herr, kommen Sie mit mir," flusterte eines der Madchen, und trat in die Loge ein.

"Wie? Was?" stammelte er polnisch, er konnte nicht verstehen, wie sie hierher gekommen ware.

"Sie sind ein Pole? Rosa! Komm hierher, der Herr ist ein Pole," rief sie verwundert.

"Ja, was wollt ihr? Schnell... schnell."

"Nun, nichts... gar nichts... wir hatten schon sechs Jahre nicht mehr unsere Sprache gehört... Wir wohnen hier gleich in der Dorham-Street... Dort könnten wir in unserer Sprache reden, so kommen Sie doch."

Sie setzen sich zu ihm, sie verstummten jedoch vor seiner stolzen Miene und seinem Schweigen, vielleicht auch durch irgendeine plotliche freudige Rührung eingeschüchtert, die sie unvermutet überkam beim Klange der beinahe vergessenen Sprache, beim Klange dieser Worte, die plotlich längst gestorbene Erinnerungen erweckten . . .

Er wurde etwas nüchterner infolge dieser unerswarteten Begegnung, er ließ Essen und Trinken für sie bringen, er mußte sie beinahe zwingen, zu essen, sie weigerten sich energisch, denn sie getrauten sich nicht einzugestehen, daß sie hungrig seien, und waren von seiner Güte gerührt. Doch endlich ließen sie sich überreden und machten sich gierig über den Hammelsbraten her; sie unterbrachen sich aber jeden Augenblick und erhoben ihre ängstlichen, forschenden und doch dankbaren Augen, denn er schob ihnen fürsorglich die

Teller zu und goß ihre Glaser voll, wahrend er halb bewußt darüber nachdachte, worüber er mit ihnen sprechen solle. Die Madchen ließen hin und wieder ihre verschämten, demütigen Stimmen hören, wobei sie unbewußt englische Worte mit polnischen vermischen, in einem üblen Jargon.

Sie waren beide noch ziemlich jung und hubsch, aber so geschminkt, gepudert und mit falschen Edelssteinen behängt, sie hatten automatische und so gesmeine Bewegungen, daß sie den Eindruck von Wachssfiguren in einem schlechten Panoptikum machten. Sie legten ihre Mäntel ab und präsentierten mit einem gewissen unbewußten Stolz ihren lächerlichen Puß; eine von ihnen, die größere, war ziemlich tief dekollestiert. Er zuckte plößlich zusammen, denn er sah auf ihrem Rücken einen roten Striemen, wie von einer Peitsche.

"Von wo seid ihr?" fragte er, verstohlen hins schauend.

"Wir sind beide aus Rutno, vielleicht sind Sie bort bekannt?"

"Ja, ich kenne diese Stadt," antwortete er und dachte über die merkwürdige Strieme nach.

"Sie kennen Kutno? Rosa, der herr kennt unsere Beimat," rief sie erstaunt.

"Ruhig, Sara, der Herr ist vielleicht der Herr Gutsbesitzer selbst?" beruhigte die andere sie bedachtig.

"Der Herr ist der Herr Gutsbesitzer selbst, nicht wahr?"

Er nickte bejahend, er verstand ihre Frage aber nicht, denn er konnte seine Augen nicht von dieser

roten Strieme losreißen; die ploglich ermachte Erinnerung versette ihn zu Doe unter den tollen Reigen ber Geißler; und die Madchen begannen, aufs tiefste gerührt, hocherfreut und jett schon weniger schüchtern, abwechselnd von der Beimatsstadt zu erzählen, erweckten ihre Erinnerungen und erstrahlten im Glucksgefühl ferner Tage, die ploglich in ihrem Gedachtnis emportauchten, im Gedanken an Jahre, die langst in den Staub der Vergessenheit versunken waren und jett in lauter Freude und Glud wieder auferstanden. Sie hatten aufgehort zu effen, sie schrieen immer lauter, lachten wie Rinder, betranken sich an Schnaps und Erinnerungen, sprangen fortwahrend von ihren Plagen auf, verstummten ploglich ermudet und von Tranen erfult, vergagen ihn, fich felbst und die ganze Welt und brachen in langes, flagliches Weinen aus, aber auch da horten sie nicht auf, ihre Erinnerungen weiterzuspinnen.

"Du, Sara, erinnerst du dich noch an den Gutssbesitzer? Denkst du noch daran: er hatte vier schwarze Pferde, wie Drachen, er fuhr immer in einem Wagen, der leuchtete wie ein Spiegel? Ersinnerst du dich?"

"Und du, Rosa, erinnerst du dich noch an das Haus des Burgermeisters?"

"Ich sollte mich nicht erinnern. Das war kein Haus, das war ein Palast! Zeig mir so einen Palast in London! Auf der ganzen Welt gibt's keinen zweiten von der Art!"

"Und erinnerst du dich an den Berg hinter der Stadt? Und dahinter das Dorf?"

Er verstand nichts davon, noch hörte er etwas, aber plötzlich wachte er aus seinem Sinnen auf, besrührte die Strieme mit dem Finger und fragte leise: "Woher hast du dieses Mal?"

"Da . . . habe ich mich gekraßt, — bas hat mein Brautigam . . ." fügte sie eilig unter seinem befehlenden Blick hinzu und duckte sich angstlich.

"Das ist nicht wahr... Du mußt dort gewesen sein," zischte er, während er sich zu ihr niederbeugte. "Wo? Wo sollte ich gewesen sein," rief sie, entsett über seine bewußlosen Augen.

"Du warst dort ... Du triefst ganz von Blut ... bist ganz mit Wunden bedeckt ... ganz mit Striesmen ... zeig her ...!" stüsterte er abgerissen und streckte die gierigen, zitternden Hände aus; und als das Mädchen fortlausen wollte, erfaßte er es wie mit Krallen, zerriß mit blisartiger Schnelligkeit ihre Bluse und schälte daraus den nackten, bläulichen Rücken heraus ...

Ploglich sanken seine Hande herab, und er taus melte gegen die Wand.

Die Madchen aber, von der Ploglichkeit dessen, was geschehen war, überrascht, versielen in eine Art Starrheit, sie wagten weder sich zu erheben, noch etwas zu sagen, sie schauten mit einem erstorbenen Blick vor sich hin, beinahe wahnsinnig vor Angst und Grauen.

"Fürchtet euch nicht, ich wollte euch nichts Schlimmes tun, verzeiht, nein," flusterte er, selbst entsetzt darsüber, was geschehen war, gab ihnen, was er nur an Geld bei sich hatte, und lief fort . . .

In seinem Hotel schliefen schon alle, die Lichter waren ausgelöscht, das Haus war ganz in Dunkelheit und Stille getaucht, die kaum sichtbaren Korridore zogen sich wie dustere Tunnel hin, und gleich lauernden Pantheraugen funkelten nur hier und dort gedämpfte Flämmchen.

Er legte sich sofort hin, doch er schlief nicht ein, er lag mit offenen Augen, fern vom Schlaf, fern von allem, wie auf dem außersten Grunde der Seele; an den Grenzen des scheuen, verworrenen Bewußtsfeins schlichen die dusteren, unheilverkundenden Spukzgestalten des gespensterhaft nahenden "morgen" und durchflossen sein Hirn und bohrten die scharfen, reißens den Krallen der Halluzinationen hinein.

"Es geht etwas Schreckliches mit mir vor!" Nichts andres fühlte und wußte er jest noch.

Die Eingangstür schlug so heftig zu, daß er aus der Erstarrung erwachte; als ginge jemand durchs Zimmer, erzitterten die Diele und die Mobel ziemlich laut . . .

"Wer ist da?" fragte er.

Es wurde ihm keine Antwort, die Schritte wurden leiser, aber Hande glitten über die Tasten, und es erzitterten einen Augenblick lang leise, ernste Tone; er sprang aus dem Bett und griff nach dem Revolver.

"Wer ist da?" rief er wieder, und wieder erhielt er keine Antwort; er horte aber das scharfe und schnelle Knirschen einer Feder auf Papier und das Geräusch umgeschlagener Blätter... Er drehte das Licht auf, stürzte ins erste Zimmer, von wo dieses Geräusch kam, doch dort war niemand; er stöberte in

allen Ecken, schaute sogar im Schrank und unter dem Bette nach, — keine Spur . . . Er untersuchte die Tür: sie war verschlossen, der Schlüssel steckte . . . Er kehrte zum Schreibtisch zurück, er wußte nicht mehr, was er davon halten sollte, als sein Blick auf einen Bogen Notenpapier siel, der auf einem Buche lag: darauf standen in schwarzen Lettern Worte, — die Tinte war noch feucht.

"Suche... folge dem, was dir begegnet... frage nach nichts... schweige... sei ohne Furcht... S.D.F. öffnet die Geheimnisse..." Er las es mehrere Male, die Schrift war deutlich, die Striche energisch, und offenbar, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, lief sie quer über das Papier; die noch nasse Feder lag daneben.

"Was bei allen Teufeln soll dieser Rebusscherz besteuten, wer hat das hier hingeschmiert?" brach er hervor, da er auch nicht einen Augenblick etwas ansteres annahm; er warf das Papier auf den Schreibstisch und ging ins Bett zurück, er war sicher, daß es Täuschung gewesen war, er drehte das Licht aus, hüllte sich in die Decke ein und versuchte einzuschlafen . . .

Wieder tonten leise, kaum horbare Klange vom Klavier im anderen Zimmer herüber, — jene geheim= nisvolle, merkwurdige Welodie, die er auf der Seance gehort hatte.

"Wer...?" Aber er verstummte, ein tobliches Entsepen wurgte ihn.

## Fünftes Kapitel

Tagen die ganze Zeit in den Straßen herum. Am Tage nach dem unerklärlichen Erscheinen jener Schrift wachte er auf, las jene rätselhaften Worte noch einmal, kleidete sich eilig an und ging aus.

Und seit der Zeit ging er immersort, unaushörlich umher, er kam nicht einmal in seine Wohnung, um zu schlasen, er aß, wo es sich gerade tras, und nur, wenn ihn der Hunger dazu zwang. Er fürchtete sich, in sein Hotel zurückzukehren, er ging täglich für einen Augenblick hin, aber nur, um vom Pförtner die Briese von Betsp abzuholen, die er übrigens gar nicht las. Er irrte in der Stadt umher, er mied etwas und suchte es doch, er schaute mit der größten Ausmerkstamkeit jedes Gesicht an, das ihm begegnete, und zitterte in der ewigen Erwartung, er würde ein Wort hören, ein Zeichen erblicken, einen Blick versstehen, und dann würde das geschehen, was man ihm verkündet hatte.

Er achtete weder auf die Kalte, noch auf den Rebel, noch auf den Regen, noch auf die Tageszeit; er schleppte sich unaufhörlich von Ort zu Ort, oft stand er ganze Stunden an den Straßenecken oder schlich lauernd umher, beobachtete die Passanten an

den Auslagen, erriet in der Dammerung ihre Gesichter und eilte blindlings jeder Gestalt, jedem ungewöhns lichen Blicke nach; zuweilen ging er in ein Café oder in dichtgefüllte Schenken, um auszuruhen, doch sobald er alle Gesichter gemustert hatte, sprang er auf, ohne sein Glas auszutrinken, denn er fühlte: er mußte weitergehen, mußte suchen, mußte warten . . .

"Suche . . . folge dem, was dir begegnet . . . frage nach nichts . . . sei ohne Furcht . . . S. D. F. offnet die Geheimnisse . . . . Diese Worte klangen unaufhörslich in ihm wie ein festes, rücksichtsloses Geheiß. Nicht das schwächste Verlangen, sich dagegen aufzulehnen, entstand in ihm, er war wie ein Geschoß, von mitsleidloser Hand geschleudert, das einem unbekannten Ziele entgegeneilt, blind, gehorsam und tot gegen alles, was nicht diese dunkle, unbekannte Notwendigskeit ist.

Und doch war ihm alles völlig gegenwärtig und bewußt, was um ihn her geschah, und war in ihm jeder Zusammenhang mit dem vergangenen Leben unterbrochen; er dachte daran, wie man manchmal an merkwürdige Geschichten denkt, die man vor langer, langer Zeit irgendwo gehört hat und die schon in den weiten Fernen der Vergessenheit versunken sind.

"Was wird geschehen?" dachte er in den seltenen Augenblicken eines inneren Erwachens, und dann wollte er mit aller Gewalt diese Vision des "morgen" aus dem Unbekannten herausreißen. Doch der Nebel, in dem er umherirrte, wich nicht, sein blinder, irrer Kreislauf nach dem Unbekannten hörte nicht auf, — so suchte er wieder, wartete wieder . . .

Er lief in der City umher, und dort wurde er zusweilen ganze Stunden von der wogenden Menge fortgetragen, doch er war ihnen fremd und fern und lauerte fortwährend mit angespannten, hungrigen Augen; er ging in die Museen hinein, verlor sich tief in den öden, durchweichten und nebligen Parksanlagen, irrte an den Kais umher, fuhr mit allen Omnibussen, die ihm begegneten, wobei er fortswährend umstieg. Er besuchte überfüllte Theater und Banken, umkreiste London in Untergrundbahnen, er war überall, unermüdet und unaushörlich, und jagte sieberhaft einem unfaßbaren Phantom nach, immer lauernd und dabei vertrauensvoll, ruhig und sicher, daß er das sinden würde, was er suchte...

Sogar die Schutleute wurden aufmerksam auf sein blaffes Gesicht und seine irren Augen, die fortwahrend in den Massen nach etwas suchten, auf biese burchdringenden und doch leeren Augen, und auf seine unberechenbaren Bewegungen, benn er hatte sich schon viele Male auf dieser Jagd in das größte Gedränge zwischen Wagen und Omnibusse geworfen, direft unter die Pferde, aber immer kam er durch einen wunderbaren Zufall unverlett davon, ja er mußte nicht einmal, daß er in Gefahr gemesen mar. Und langsam begann ihm auch das Empfinden für die außere Wirklichkeit zu entschwinden, denn wie er so ununterbrochen mit bis zur außersten Grenze angespannter Aufmerksamkeit lauerte, horte er auf, die Menschen zu bemerken und zu unterscheiben, sie famen ihm vor wie ein Ungeheuer mit tausenden von Ropfen und Gliedmaßen, bas fich unaufhörlich

mit einem dumpfen und entsetzlichen Gerausch bahins wande.

Und wieder schien ihm London eine phantastische Wüste zu sein, die dumpf und tot und doch voll von merkwürdigen Erscheinungen wäre, voll von einem unaushörlichen Werden von geheimnisvollen und schreckslichen Dingen, die er nicht verstehen konnte... Er fühlte nur, daß etwas um ihn herum entstünde, daß es da sei... So ging er also in der Stille der Beswunderung und einer unerklärlichen Zerknirschung umsher, denn er begann gleichsam die Seele aller Dinge zu bemerken, die dem profanen Blicke verborgen ...

Er ging in der Stadt umher wie in einem von Zaubererhand geschaffenen steinernen Marchen, das erfüllt war von leuchtenden, nie gesehenen Baumen, und jeden Augenblick bemerkte er leidende, kranke Häuser, gebeugt von der Qual eines jahrhundertes langen Bestehens, voll von Wunden, Seuszern und Ermattung... Er fühlte das schmerzliche Beben der Bäume, die im Nebel ertranken und aus Sehnsucht nach der Sonne, nach den erfrischenden Frühlingsslüften hinstarben, er hörte ihr Stöhnen, das nie versstummte... nie... und die Tränen, die leise an den franken Ästen herabstossen.

Bor dem Towerturm blieb er in Gedanken verssunken stehen; der stand da, duster sinnend, tragisch, als letter aus längst entschwundenen Tagen, aber erhaben in seiner Einsamkeit und stolz abweisend den neuen Dingen und neuen Tagen gegenüber, diesen Tagen, die verächtlich zu den Füßen seiner unsterbelichen Majestät dahinkrochen.

Er floh ångstlich vor den banalen, großtuerischen und dummen Palästen des Westends, die ihn höhnend verlachten mit dem fetten, frechen Stimmchen der Versnunft, er floh die Riesenwarenhäuser und die großen Läden, wo die geraubten Schäße der ganzen Welt gefoltert stöhnten. Und schließlich ging er wie in einem Traume, dessen man sich kaum erinnern kann, er siel gleichsam hinab in Tiesen, wie ein Stern, der in die Unendlichkeit stürzt.

Er fand sich, ohne es zu wissen ober zu wollen, in der Westminsterabtei und saß lange, beinahe tot vor Ermudung, unter einer Saule, ohne von sich oder der Welt etwas zu wissen.

Leer war es in diefen dammrigen, dusteren Raumen der Kathedrale; zuweilen kam jemand, den man nicht deutlich sehen konnte, vorüber und verschwand, nur der Widerhall seiner Schritte hallte in dem hohen Schiffe; in dem erloschenden Lichte der Glasmalereien und der in der Dammerung verschwindenden Farben, zeichneten sich in einer Unmenge von Denkmalen aus Bronze und Marmor in gespensterhaften Umriffen alle großen Beister Englands ab, als waren sie zu einer Feier versammelt, ganze Jahrhunderte der Geschichte, tote und vergessene Epochen, Ritter ohne Furcht, Eroberer, Dichter, Bischofe, Gesetgeber, erhabene und gemeine Seelen, Belden und Ranaillen, Eprannen der Welt und Narren von Ronigen, Beilige und Verbrecher, ein Friedhof von Zeiten, die langst in Staub zerfallen find, und boch leben und ber Menschen Gebanken befruchten; eine steinerne Erinnerung der Jahrhunderte, die hier in dieser uralten Kathedrale, zu einem stummen Parlamente versammelt, schweigend das "gestern" beraten und auf neue, kommende Tage und die Seelen ihrer Nachfolger warten, — ein Keim der Vergangenheit wie der Zukunft.

Zenon kam in dieser heiligen Stille der Graber halb zu sich; die Denkmaler schienen ihn mit weit aufgerissenen Augen anzusehen, sich zu neigen und etwas in der tiefen Stille zu flustern, so daß er vor Furcht zu zittern anfing und langsam aus diesen Steinsmassen zum Ausgang zu gelangen versuchte.

Jedoch im Seitenschiff, das jum Ausgang führte, wich er schnell zwischen die weißen Bildsaulen zurück, benn eine bekannte schlanke, schwarze Gestalt fam gerade durch das Haupttor, bog links ab und ging in das hohe, schmale Schiff hinein, welches rings um das Presbyterium lauft. Er folgte ihr, es war schon dunkel; nur hoch oben in den gotischen Kenstern schimmerten die letten Reste bes Tages, unten jedoch war völlige Nacht: aus den gotischen Kapellen, die mit Gittern abgegrenzt waren, drang ein feiner violetter Schimmer, in dem die Grabmale der Konige kaum sichtbar maren, in einer undurchdringlichen Stille traumten Königspaare den ewigen Schlaf des Todes; Lichtstreifen fielen wie toter, verloschender Staub auf die steinernen Profile, die steif gefalteten Bande, die geschlossenen Lider und die stolzen, harten Baupter; die Zepter und Kronen schimmerten duster in ihrer Bergoldung, und auf allem lag die schwere Majestat des Todes und die steinerne Ruhe der Gleichgultigfeit.

Daisn blieb vor einer der Kapellen stehen und schaute, an das Gitter gelehnt, einen Sarkophag an.

"Ich wußte, daß ich Ihnen begegnen mußte," flusterte er und trat an sie heran.

Sie blickte ihn streng an, als wollte sie ihm Ruhe gebieten.

Er fühlte keine Müdigkeit mehr, die wahnsinnige Stimmung glitt von seiner Seele herab wie ein Fetzen; er war wieder ein normaler Mensch.

"Und doch ist's ihnen besser im Reiche der ewigen Stille," flusterte er wieder.

"Wer weiß? Und wenn ihre Seelen an ihre körsperlichen Erscheinungen gefesselt sind, dann mussen sie umherirren in den Fesseln der Materie, dann mussen sie hier sein, mussen diese Hallen mit einem für Sterbliche unhörbaren Jammern und der Sehnsucht der Erwartung erfüllen, so lange diese Bronze und dieser Marmor dauern, bis die Zeit alles in Trümmer verwandelt und sie, befreit, ihrer Bestimmung übersläßt."

"Das ware zu schrecklich!" Er schüttelte sich uns willkurlich bei dieser Vorstellung.

"Wer weiß, wovon sein Tod oder sein Leben abshångig ist, was ihn fesselt und was ihn erlöst?"

"S. D. F.," sprach er langsam, beinahe unwillstürlich, wie man manchmal Worte ausspricht, die einem hartnäckig im Gehirn stecken und von selbst von den Lippen fließen. Er fühlte, daß sie wankte und sich für einen Moment auf seinen Arm stütze, aber er verstand den Grund nicht. Sie gingen jetzt schweigend weiter, wobei sie der Reihe nach vor den Grabkapellen stehen blieben, welche die Dammerung mit einem immer dichteren Vorhang

verhüllte, so daß die Glasgemälde nur in schwachen Umrissen zu sehen waren, wie man durch dichten Wald die letten Strahlen der Abendrote sieht.

"Lange schon habe ich Sie nicht mehr gesehen," sprach sie merkwürdig weich, wie in einem leisen Vorwurf.

"Lange?" Er wunderte sich, denn er erinnerte sich plotslich an die Geißelungsszene und an all seinen Argwohn, den er aber sogleich wieder zu ersticken versuchte.

"Sie waren doch mindestens drei Tage nicht mehr da. Mrs. Tracy war schon sehr beunruhigt."

"Drei Tage! . . . Nein . . . gestern, oder sos gar heute erst, bin ich ausgegangen . . . Nein . . . wahrhaftig, es geschieht mir zum ersten Male, daß ich mich nicht mehr gut erinnern kann."

"Sie haben die Erinnerung an diese Tage versloren . .?" Eine diskrete Frage tonte in ihrer Stimme.

"Nein . . . woher denn . . . Ich weiß schon, daß Sie heute nach dem Frühstück im Reading Room auf dem Harmonium gespielt haben," sagte er schnell und suchte muhsam einen Zusammenhang in seine Erinnerungen zu bringen.

"Sie tauschen sich, seit drei Tagen habe ich keine Taste mehr berührt."

"Also... was ist mit mir vorgegangen? Seit drei Tagen... seit..." flusterte er angstlich.

Es dammerten plotlich abgerissene und traumhafte Erinnerungen in ihm auf an etwas, was er nicht fassen und seinem Bewußtsein verständlich machen konnte.

"Und doch... doch habe ich auf Sie gewartet." Sie antwortete nicht, der Pfortner begann zu läuten, und durch die Kathedrale huschten Lichter, man durchsuchte die Winkel, ehe man absperrte.

Sie gingen auf ben Square hinaus.

"Manchmal vergessen wir unsere eigene Existenz, oder sie kommt und vor wie etwas Fremdes, nicht zu und Gehörendes... Und manchmal verliert die Seele, von einem geheimnisvollen Wirbel fortgerissen, den Körper, und bemerkt es nicht einmal," sprach sie sinnend.

"Also auch ich muß mich in der Zeit verloren haben, ja . . ."

Sie streckte ihm die Hand entgegen, als sie an die Ede der Victoria-Street gekommen waren.

"Sie gehen nicht nach Hause?" fragte er und suchte sich gewaltsam aus diesem Dammerzustande herauszureißen.

"Ich muß noch vor dem Essen meine Freunde aus Ralkutta besuchen," sagte sie frohlich, und in dem Lichte der Laternen und Schaufenster erblickte er auf ihrem wunderschönen Gesichte einen merkwürdig süßen, merkwürdig freundschaftlichen Ausdruck, wie er ihn nie bisher gesehen hatte.

Sie schaute ihm gerade in die Augen, mit einem sanften, beinahe zärtlichen Blick, sie schaute ihm sogar aus dem Cab nach, so daß ihn ein Schauer freudiger Rührung durchrieselte und er ihr lange, lange nachsblickte. Und sofort fuhr er nach Hause und trieb den Kutscher zur Eile an.

Der Pfortner begrußte ihn freudig und erzählte ihm

diskret, während er ihm einen ganzen Stoß Zeitungen und Briefe übergab, daß zwei Damen heute schon zweimal nach ihm gefragt hätten; an verschiedenen Einzelheiten erkannte er, daß dies Betsp mit einer der Tanten gewesen sein müßte. Diese Entdeckung war ihm unsagbar unangenehm.

"Was haben Sie ben Damen gesagt?"

"Mr. Yoe ist boch zu Hause?" fügte er eilig hinzu. "Er ist vor kurzer Zeit nach oben gegangen."

Er eilte in seine Wohnung hinauf, machte Licht und blieb verblufft vor dem Spiegel stehen, beinahe entsett über seinen eigenen Anblick, denn er war schmutzig, unrassert und abgerissen und sah aus, als hatte er in den Parkanlagen oder unter Brücken geschlafen.

"Wo habe ich mich benn so zugerichtet?"

Und als er sich umgezogen hatte und daran ging, die Briefe zu lesen, war das erste, was er bemerkte, jenes Papier mit dem geheimnisvollen Gesheiß; er entsann sich seiner sofort, ohne zu wissen, wie sehr er ihm gehorcht hatte.

"Ich muß erfahren, wer das geschrieben hat," dachte er, während er es in seiner Tasche verbarg.

Die Briefe Betsys betrübten ihn aufrichtig, er konnte gar nicht verstehen, weswegen es ihrer so viele waren.

Er stellte die Daten fest und wich vor der Losung des Ratsels zurück; denn so oft eine leise Erinnerung an diese Tage in ihm aufdammerte, fühlte er ein Rauschen im Kopf, als stände er über einem Absgrund, er flüchtete schleunigst und vertiefte sich in

diese guten, sußen Bitten Betsys, die sich darüber beklagte, daß er gar nie schreibe und sie ganz versgessen hatte.

Er antwortete ihr ausführlich und bemühte sich von ganzem Herzen, sie zu beruhigen, versprach auch, noch vor dem Sonntag zu kommen.

Der Diener melbete, daß das Essen serviert ware, und reichte ihm ein Telegramm.

Es war Betsp, die seinen Brief nicht mehr ers warten konnte und ihm eine lange, von Befürchtungen erfüllte Klage telegraphierte und ihn um einige Worte der Nachricht anklehte, was mit ihm und Noe vorsgehe.

Im Nachsatz berichtete sie lakonisch von der Kranksheit des Vaters.

Er schrieb einige beruhigende Zeilen, schickte das Telegramm ab und ging zum Effen.

Mrs. Tracy, die ihre Kapen zärtlich in ihren ums fangreichen Schoß schmiegte, begann ihn gerührt nach seiner Gesundheit zu fragen, und was er getrieben habe.

"Ich war verreist," entgegnete er kurz, da er Miß Daisn bemerkte, die bereits auf ihrem alten Plațe saß; der Kopf des Panthers ruhte auf ihren Knieen, die grünen Augen des Tieres bohrten sich mit solcher Kraft in ihn, daß er verwirrt und unruhig war, als er sich setze.

"Was ist mit dir vorgegangen?" fragte Yoe und ließ sich auf den Stuhl neben ihm nieder.

Ehe Zenon antwortete, reichte er ihm das Telegramm von Betsn.

"Ich werde gleich nach dem Essen hinfahren... Sie beunruhigt sich ganz unnötig... Wirst du mit mir fahren?"

"Ich weiß nicht; was hat der Mahatma denn da für ein Gefolge?"

"Es sind Professoren aus Eton und verschiedene Geslehrte," flusterte Yoe, während er verstohlen auf einige alte Herren wies, die am Ende des Tisches um Guruherumsagen.

"Es wird richtig ein platonisches Gastmahl," fügte er mit Nachbruck hinzu.

"Ja, Bileams Eselin wird eine prophetische Rede schwingen," warf Zenon ironisch hin.

"Du hast mir meine erste Frage noch nicht beant= wortet?"

"Aber ich frage dich ja auch nach nichts... nach nichts."

Der faszinierende Blick des Panthers reizte Zenon immer mehr, so daß er seine Wut nicht mehr zurückshalten konnte.

"Frage nur immer zu, ich verberge nichts vor bir," sagte Doe sanft, über seinen murrischen Con verswundert.

"War auch Diß Daisn bei euch?"

"Wo? Ich verstehe nichts, sprich offen . . . "

"Run damals, bei jener blutigen Zeremonie der Geißelung, — du wirst doch nicht bestreiten wollen... du wirst nicht etwa auch sagen, daß ich alles vergessen hatte," flusterte Zenon hart, doch da er in Yves weit aufgerissenen Augen nur aufrichtiges und tiefes Ersstaunen las, brach er ab.

"Daß du da Sachen sagst, die mir ganz unbekannt sind, darauf gebe ich dir mein Ehrenwort."

"Ich werde sie dir aussührlich erzählen, wenn du aus Bartelet Court zurückfehrst... Und inzwischen sage mir, kennst du diese Schrift?" Zenon reichte ihm jenes geheimnisvolle Papier.

Yoe las und dachte lange nach, indem er einen leisen, ganz unmerklich forschenden Blick auf Daisy warf, die heute ganz besonders gesprächig, beinahe heiter war.

"Ich kenne diese Schrift nicht . . . Ich werde darüber nachdenken," antwortete er endlich ohne die Augen zu Zenon zu erheben. Und als das Essen zu Ende war, schlich er leise hinaus. Niemand hatte es bemerkt, denn die ganze Aufmerksamkeit hatte sich dem Streite zugewandt, den die Gelehrten immer lauter mit dem Mahatma führten.

"Gehen wir doch in den Reading-Room, sie schreien wie Elefantenführer, wenn die Tiere nicht folgen wollen," schlug Daisn Zenon vor.

Der Panther eilte leise, mit gesenktem Kopfe witsternd und vorsichtig voraus, sprang in einen Fauteuil, rollte sich zusammen und schien zu schlafen.

"Das Wetter in London ist ekelhaft," begann Mrs. Tracy und schaute durch das verregnete Fenster hinaus.

"Es ist Februar, überall ist's ebenso kalt, überall gibt's jett Regen und Nebel."

"Nicht überall, Mrs. Barnen. Vor einem Jahre war ich im fernen Süden, und ich erinnere mich, wie sonnig und warm es dort war," protestierte Zenon.

"In Italien?" fragte Daisn und sette fich neben ihn. "Ja, in Amalfi, hinter Neapel." Er begann mit Begeisterung die Wunder der sonnigen Tage zu schildern, die Wunder des azurfarbenen Meeres, die Zitronenhaine, die Berge, die vom Ather umflossen in die Ewigkeit schauen; die Fernen voll Lieblichkeit, wo durch die Tiefen des heiteren himmels und des Meeres rote Segel dahingleiten, wie Flugel unbefannter Bogel; die Inselchen, durchsichtigen Smaragben vergleichbar; die Buchten inmitten gruner, bemooster, epheuumrankter Felsen, als waren sie in einen einzigen riesigen Turfis gemeißelt; alte, tote Turme, voll gruner Gidechsen und schneeweißer Mowen; das stille, holde Leben dieser weltvergessenen Bestade, wo nicht einmal der Tod schrecklich ist, denn er kommt wie die Abenddammerung und schließt die glanzgeblendeten Augen zu fußem Traume, in einem Land, wo es feine Fabrifen gibt, feine larmenden Stabte, fein Chaos der Menschen, die fich gegenseitig um jeden Biffen auffressen, - nein, ein Land, wo man die ganze Wonne des Daseins auskostet . . . wo in den Bergen noch die guten Gottheiten Griechenlands gemeinsam mit der Madonna herrschen, die immer über dem Lose der Menschen wacht.

Er sprach lange, er strahlte, er ließ sich von seiner Begeisterung hinreißen, als hatte ihn eine plotliche Sehnsucht ergriffen, so daß Rührung in seiner Stimme mitklang und Tranen in seinen Augen erglänzten.

Sie unterbrachen ihn nicht, sie vertieften sich in diese süße Vision, und Daisp, die den schwarzen Kopf des Panthers streichelte, schaute ihn an und sah gleichsam mit seinen Augen diesen weiten, zauberischn Horizont, ein merkwürdiges Lächeln erblühte auf ihren heißen Lippen, und ihre saphirblauen Augen waren wie jene fernen Meere, umwoben von sonnigen Spinnweben der Melancholie, und über ihr blasses, wunderbares Gesicht huschten leichte Schatten einer plößlich erblühten Sehnsucht, träumerisches Verlangen und leidenschaftliches stummes Rufen, — sie war wie ein tieses, durchsichtiges und ruhiges Wasser, durch dessen glatte Obersläche die Umrisse des geheimnissvollen Grundes hindurchschimmern.

"Sie erzählen so verlockend, daß ich plötlich Sehnsucht empfinde, diese Wunder kennen zu lernen."

"Sie, die Sie das Marchen der Welt, die Sie Indien kennen...?"

"Das Unbekannte weckt die Sehnsucht immer mehr..."

"Doch es fann ebenso enttauschen."

"D nein, benn ich wurde dies alles mit Ihren Augen sehen, mit den Augen eines Dichters, und unter einem solchen Gesichtswinkel gesehen, ist alles ein Wunder, ein Zaubermarchen."

Diese Worte, die sie mit einem besonderen, hypnotissierenden Klange aussprach, erfüllten ihn mit uns sagbarer Wonne, er erhob die dankbaren, geblendeten Augen zu ihr, ihre Blicke trafen sich und versanken ineinander, wie zwei lodernde Abgründe; plößlich gähnte der Panther, sprang auf die Erde und kroch, die schrecklichen Zähne zeigend, zu ihm heran.

"Haben Sie nur keine Angst, ich burge für ihn." Bagh legte den schweren Kopf auf seine Kniee, Zenon berührte ihn ziemlich angstlich, denn das Tier trug keinen Maulkorb, und das grunrote Schillern seiner Augen war beunruhigend.

Daisy flusterte Bagh zärtliche Worte zu, streichelte seinen Rucken und hatte sich bei dieser Bewegung so tief geneigt, daß Zenon mit seinen Lippen beisnahe ihr bronzefarbenes Haar berührte, es streichelte sein Gesicht, gerade vor seinen Augen hatte er ihren weißen Hals, der aus dem Kragen hervortauchte, er umfing ihn mit einem Blicke, denn er wollte die Spuren der Geißelhiebe entdecken, aber der Panther knurrte drohend, und Daisy, die schnell zurückwich, bemerkte noch die Richtung seiner Blicke...

"Still, Bagh! — Er weiß alles . . . ahnt alles und ist bereit, für jedes Unrecht, das mir geschieht, Rache zu nehmen," sagte sie mit einem eisigen Lächeln, während sie ihre wilden, messerscharfen Augen in Zenon hineinbohrte.

Er verstand ihre Worte nicht, aber er fühlte, daß sie an ihn gerichtet waren, daß sie drohend warnten.

Er erhob sich mechanisch, tief berührt von ihrem Blick.

"Ich habe Sie nicht mit einem Worte beleidigt, Miß Daisn," flusterte er demutig.

"Es gibt Blicke, die mehr beleidigen als die brustalsten Worte . . ."

"Bielleicht, wenn sie ein angstlich gehütetes Gesheimnis enthullen . . . . fügte er noch leiser hinzu.

"Dber wenn sie sich widerlich wie Schlangen herum» winden."

"Das paßt auf mich nicht," sagte er streng und aufrichtig.

"Ihre Augen schleudern Blige!" Sie wendete sich ihm mit ihrem früheren kacheln zu.

"Ungerechtigkeit verlett am schmerzlichsten!"

"Sie war unbewußt, darum verwandelt sie sich in die Bitte um Verzeihung," sagte sie ganz leise und bittend.

Das Gewitter war vorüber, doch die frühere uns gezwungene und heitere Stimmung kehrte nicht wieder. Sie saßen stumm, sogar Mrs. Tracy wußte nicht, wos von sie reden sollte.

Zenon aber ging hinaus. Er benutte die Gelegensheit, daß die Professoren, mit dem Mahatma an der Spitze, in den Reading-Room übersiedelten; sie sprachen jetzt schon sehr laut und waren im besten Streiten begriffen. Doch Yoe war von Bartelet Court noch nicht zurück; es war noch ziemlich früh, noch nicht zehn Uhr, aber merkwürdig: Zenon hatte keine Lust, zu Betsp zu fahren, er fühlte sich unsagbar müde, die letzte Szene mit Daisp hatte ihm den Rest gegeben.

Indes er sich ihr merkwürdiges, ungleiches Bershalten ihm gegenüber vergegenwärtigte, diese ihre zuweilen eisige Gleichgültigkeit und dann wieder ihre beinahe aufmunternden Blicke, verlor er sich in ein Gefühl von Unsicherheit, in einen geheimnisvollen, beunruhigenden Nebel, der voll von Schatten war, die, kaum sichtbar, einen durch ihre Ratselhaftigkeit peinigten.

Er machte kein Licht in seiner Wohnung, er hatte keine Araft zu irgendeiner bewußten Bewegung, er sank in einen Fauteuil und starrte in die trübe, schwärzliche Nacht hinaus, aus der nur der gelbliche Schimmer von Laternen hervorschimmerte, er dachte nach, seine Augen wankten zugleich mit den Schatten der Baume, deren schwarze Umrisse sich schläfrig hinter den Scheiben wiegten.

"Und sie war boch bort!" bachte er und sah sie wieder vor sich, ganz mit Striemen bedeckt, die ihren Korper umringelten wie ein Knäuel von blutroten Schlangen.

"Sie war dort, sie war dort ...!" wiederholte er, und seine Augen weideten sich an ihrer Schönheit und an der Schmach dieser Nacktheit, als rache er sich an ihr, während er sich ihr zugleich näher fühlte durch dieses ihr entrissene Geheimnis.

"Ein Medium für Seißelungen," flüsterte er mit verächtlicher Bitterkeit und sprang plößlich auf: die Eingangstür schlug zu, und alle Lichter im Kronleuchter brannten plößlich hell.

Er schaute sich verwundert um, denn die Tur war geschlossen, und im Zimmer war niemand, nur auf dem Schreibtisch lag die Eisenbahnkarte ausgebreitet, eine Anzahl von Orten darauf war mit einem roten Stift dick unterstrichen, und daneben lag ein Führer durch Italien, bei Amalst aufgeschlagen und gleichsfalls mit zahlreichen Strichen versehen...

Er sah sich das mit gespannter Neugier an und konnte nicht verstehen, wer das gemacht haben konnte, und wann? Es mußte jemand vor einem Augenblick dagewesen sein, vielleicht war er noch da . . . denn der schwere Vorhang an der Tur schwankte noch in einer letten, ersterbenden Bewegung, als ware soeben jemand vorbeigegangen . . . Die Diele im anderen

Zimmer knarrte... Irgendein Stuhl wurde fortges rückt... Dort war ganz sicher jemand... Die Möbel zitterten... Ganz deutlich war das Geräusch von leisen Schritten zu hören...

"Annie!" rief er, benn er bachte, es ware bas Zimmermabchen.

Er erhielt keine Antwort, das Geräusch verstummte, dafür aber tonte gleichsam aus dem letten Zimmer ein gedämpfter, ferner Gesang herüber . . .

Er sturzte mit fieberhafter Gile hin.

Auch dort war niemand, doch der Gesang schwoll an und tonte so vernehmbar in der Stille der Wohenung, daß er Daisys Stimme und jenes merkwurdige, geheimnisvolle Lied erkannte...

Er stand, wie erstarrt, in stiller Furcht da, und ließ seine Augen lauernd im Zimmer umherschweisen. Nein, ganz sicher war niemand da, nur die Klänge stossen immer noch dahin, man wußte nicht, von wo sie kamen, sie ertonten ganz nahe bei ihm, dann wieder schienen sie von oben zu kommen, sie flossen dahin in trägen, erlöschenden Wellen, wurden voller und lauter, klangen von weiter her, wie im ersten Zimmer... Er eilte ihnen unbewußt nach... Doch schon erstarben sie fern, gleichsam hinter dem Fenster, in den dichten Bäumen, die im Nebel versanken... Oder vielleicht klangen sie in ihm selbst.

Er war völlig bei Bewußtsein und legte sich genan Rechenschaft über alles ab, was ihm in diesem Augenblick geschah; so hatte er denn, ohne auf irgend etwas Rücksicht zu nehmen, plößlich das Verlangen, zu erfahren, von wo dieser Gesang kame, denn er

nahm an, Daisy musse in ihrer nebenanliegenden Wohnung sein.

Er klopfte energisch an die Tur, es antwortete ihm ein kurzes und boses Knurren des Panthers, und dann erst versicherte ihm das Zimmermadchen, ohne zu öffnen, Miß Daisp ware in die Stadt gesfahren.

Doch er glaubte es nicht und ging in den Readings

"Sicher ist sie in die Stadt gefahren, ich selbst habe sie bis an die Treppe begleitet," erklärte Mrs. Tracy, erstaunt über seine hartnäckigen Fragen, und führte ihn etwas abseits, denn die Professoren disputierten äußerst erregt; der Mahatma saß in der Mitte, und seine durchdringenden, schwarzen Augen ruhten für einen Augenblick mit einem bosen Ausdruck auf ihm. Er wendete sich ab und sagte in verächtlichem Tone:

"Eure materialistische Kultur, Eure Erfindungen, Eure Entdeckungen führen nur zu einem Ziele: zur Ansbetung der brutalen Gewalt und des Goldes, sie dienen dem Bosen und saen das Bose, Ihr seid wie Geier, die in den Lüften freisen, blind gegen das Licht der Wunder und gierig in die Tiesen nach Aas ausschauend . . . Ihr werdet in der Unendlichkeit der Zeiten früher und spurloser verschwinden, denn . . . ."

Zenon horte nicht weiter zu. Der scharfe Ton dieses Mannes reizte ihn, er ging schnell hinaus, doch im Flur horte er wie ein schwaches, fernes Echo wieder jenen merkwurdigen Gesang.

"Sie ruft mich! So deutlich ruft sie mich!" dachte

er ploglich und erinnerte sich bessen, wonach er schon so viele Tage jagte.

"Folge dem, was dir begegnet . . . folge dem, was dir begegnet," wiederholte er mit fahlen Lippen; und ohne weiter nachzudenken, ohne Zaudern, ohne die geringste Lust, zu widerstreben, ruhig, beinahe kalt, völlig bewußt, beschloß er, gehorsam diesem unerbittslichen Geheiße zu folgen, das ihn völlig in der Geswalt hatte.

Er ging in unbekannter Richtung fort, jenem Liede nach, welches manchmal mit leisen Tonen aus dem Schatten hervorquoll und ihm ein Wegweiser zu jenem Ungekannten war.

"Ich gehe... ich komme," flusterte er dann und wann und beschleunigte seine Schritte.

Erst in Picabilly losten sich diese Rlange völlig auf und versanken in dem Larm und dem Getose der Straßen. Da blieb er ratlos stehen und schaute sich in den Straßen um.

Auf der anderen Seite, in der Beleuchtung eines Schaufensters, erblickte er deutlich Daisn, er eilte ihr sofort nach, doch konnte er sich ihr nicht nähern insfolge des Gedränges der Massen, über denen er ihren Kopf sah.

"Moge benn geschehen, was geschehen soll," bachte er, nicht im geringsten über diese Begegnung verswundert und völlig überzeugt, daß er deswegen hiersher gekommen ware, daß es so sein solle.

Er folgte ihr in kurzer Entfernung und näherte sich ihr nicht einmal dann, wenn sich die Menge zersstreute, wenn sie durch beinahe leere Straßen gingen,

so daß nur ihre Schritte dumpf widerhallten; er folgte ihr wie ihr Schatten, wie die Notwendigkeit.

Sie gingen durch allerlei Straßen, über leere Plate, durch schlafende Parkanlagen und stiegen auf breiten Stufen zu einem Bahnhof hinauf.

Er kaufte eine Fahrkarte bis zu derselben Station, deren Namen sie dem Kassierer genannt hatte.

Er verbarg sich gar nicht vor ihr, sie betraten ben Wartesaal beinahe zugleich, doch sie schaute ihn an, als bemerke sie ihn nicht, ihre Augen glitten über sein Gesicht hinweg, wie über eine fremde Sache; er fühlte sich dadurch nicht verletzt, er verstand, daß es so sein müsse, manchmal schien es ihm sogar, daß sie er selbst sei, — eine so merkwürdig harmonierende Ibentität des Rhythmus fühlte er zwischen ihren Seelen... sie glitten nebeneinander dahin, wie zwei Schatten, die ineinander aufgingen, oder wie zwei Lichter, sie schauten auf dieselben Dinge und sicherslich mit demselben Gefühl des Nichtsbemerkens, sie waren wie jene Bäume, die, im Winter gestorben, aus dem Nebel des erwachenden jungen Frühlings hervortauchen.

Unbewußt wollte er in das gleiche Abteil wie sie steigen, doch ehe er herangekommen war, hatte sie die Tür geschlossen, so setzte er sich denn in das benachs barte und stand den ganzen Weg am Fenster; vor seinen leeren Augen glitten die Umrisse der Landschaft vorüber, die aus einer wolkenbedeckten Nacht aufstauchten; der Mond floß langsam vorüber, und wenn er etwas bemerkte, so war es nur ihr Schatten, die schwarze Silhouette ihres Kopfes, der in dem Lichts

fleck lag, der durch das Fenster drang und neben dem Zuge auf der Erde dahinlief; sie stand offenbar die ganze Zeit gleichfalls am Fenster.

Sie stiegen an einer stillen, schlafenden Station aus, durchschritten die schweigenden und leeren Sale, die finstere und ebenfalls leere Einfahrt und taucheten in einer schwarzen Allee aus riesigen Baumen unter.

Der Wind sing zu heulen an, die Zweige rauschten, es erscholl ein dusteres Jammern, und ein leises Flustern huschte über die Erde dahin, die Angst schlug wie eine Eule mit den Flugeln und duckte sich lauernd in der Dunkelheit.

Sie kamen in einen schlafenden Park, in undurchs dringliches, schwarzes Dickicht. Nur Streisen vom Himmel leuchteten duster über ihren Köpfen und zogen sich hin wie lange verzweigte Wege, von Wolkensfepen verschüttet und von den Umrissen der Baume begrenzt; der Wond tauchte manchmal auf, und dann sielen die Schatten der Baume mit einer leblosen Dunkelheit auf den Weg und durchschnitten ihn, wie Leichen, mit schwarzen Schwellen.

Zenon ging ohne Furcht und starrte auf die jeden Augenblick in der Dunkelheit verschwindende undeutsliche Silhouette Daisps und lauschte dem dusteren Gefluster der wogenden Baume.

Er bachte in diesem Augenblick an gar nichts; Schatten voll eines geheimnisreichen Leuchtens ers gossen sich über seine Seele, mit wogenden, unfaßebaren Visionen dessen, was kommen sollte; diese kommenden Augenblicke wurden in ungekannten Tiefen

geboren und ließen ihn in die bammerhafte, ungreifs bare Scheu vor dem Geheimnis hinabgleiten.

Sie kamen auf ein obes, großes Feld; in der Tiefe tauchte aus den Schatten ein gewaltiges schwarzes Haus, der Mond hatte sich wieder auf einen Augensblick gezeigt, so daß Zenon deutlich die harten Umsrisse eingestürzter Türme und Wände sah und alten Efeu, der die leeren Fensterhöhlen und die zerfallens den Mauern umrankte. Doch ehe er genau Umschau halten konnte, drang plößlich von irgendwoher, wie aus dem Kellergewölbe, ein blendender Lichtstreisen, und es erscholl das Getose einer zufallenden Tür.

Daisp verschwand auf einer ruinenhaften gewaltigen Stiege. Er war allein und schaute sich ratlos um. Rings stand eine dunkle Wand von wogenden Baumen, hin und wieder fegte der Wind darüber hinweg, so daß sie sich ächzend neigte, und über ihr schimmerten die Lichter von London wie ein verlöschender, ferner, gewaltiger Brand.

Und nirgends eine Spur von Menschen, nirgends Licht noch Stimmen, nur das dustere Schweigen der toten Mauern, durch die der Wind pfiff, nur das Achzen der Baume, und überall in der Dunkelheit lauernd Gebusch, das Zenon gleichsam unerwartet mit seinen Zweigen erfassen wollte; eine Menge Geröll versperrte den Weg, und hie und da schimmerten in Löchern die blinden Augen von Tümpeln.

Er ging langsam um das ganze Haus herum, aber alle Eingange waren vermauert, so daß er zu den ge- waltigen Treppen zurückfehrte, auf denen sich die zer-schlagenen Saulen und Balustraden schwarz abzeichneten;

er kam an eine große Tur und blieb stehen, ohne zu wissen, was er anfangen solle.

Der Wind wurde immer heftiger und heulte immer dusterer in den Ruinen, manchmal siel ein Stuck Mauer zur Erde, die Baume wogten und rauschten in der trüben Dunkelheit, denn der Mond war ganz in Wolken versunken, die wogenden, schäumenden Wellen glichen; gedämpste ferne Stimmen, die Stimmen von Gräbern, drangen mit entsetlichem Ton aus den Ruinen und aus der Erde, oder sie flossen aus uns bekannten Höhen, — oder sie waren im Grunde der Nacht entstanden, — er wußte es nicht.

"Sei ohne Furcht... schweige... S. D. F. öffnet die Geheimnisse," wiederholte er plotlich, sich der gesheimnisvollen Formel erinnernd, und ergriff nunsmehr dreist und ohne Zögern den Hammer, der an einer Kette hing, und schlug an die Tur.

Schweigen . . . nur die Bronze stöhnte, und ein langes, dumpfes Echo erscholl.

Er sagte noch einmal, jeden Buchstaben betonend: "S. D. F."

Die Tur offnete sich leise, und als er eingetreten war, schloß sie sich brohnend.

Er befand sich in einer gewaltigen, beinahe dunklen Halle, in der Mitte stand auf einem niedrigen Dreissuß ein machtiges Weihrauchgefäß mit glühenden Rohlen, die einen betäubenden, schweren Duft aussströmten, dahinter dammerte eine Rolossalstatue, die mit einer veilchenfarbenen Draperie verhüllt war; und außerdem nichts: nur nackte Wände, glatte, schimmernde Steine, auf denen hier und da von der

Nacht verdunkelte Malereien sichtbar waren, und allerlei goldene Buchstaben, die geheimnisvollen Symbole des Feuers, des Wassers und der Luft, und in visionaren Umrissen Ungeheuer, Tiere, angstverzerrte Larven, und alles dies kaum zu sehen in den blutzroten Rauchwolken und in dieser purpurnen Dunkelsheit.

Er sah sich um, konnte aber niemand erspähen und fuhlte Entsepen über diese tote Stille, die wie ein Grabstein auf seiner Seele lag; da spurte er, daß die Steintafel, auf der er stand, erbebte und langsam mit ihm hinabzugleiten begann, in einem taum fuhlbaren Sinken. Er ruhrte sich nicht, er zuckte nicht einmal zusammen, er schloß nur die Augen, denn die Angst wurgte ihn und schuttelte ihn mit eisigen Schauern, boch balb fam er zur Besinnung, ba er an eine Wand anstieß; vollige Nacht umhulte ihn, er hatte feine Ahnung, wo er sei, in diesem Augenblick ber Angst hatte er das Bewußtsein deffen verloren, mas mit ihm geschehe. Er verstand nur soviel, daß er sich in einem niedrigen, schmalen Gang befand. Sich an den Banden entlang tastend, fing er an, ohne Kurcht gebuckt vorwarts zu gehen.

Ein Chor von fernen, gedämpften und tiefen Stimmen, die dem Rauschen ersterbender Wellen an fernen Gestaden glichen, ertonte irgendwo vor ihm... schluchzte wie in einer dumpfen Leere... zitterte immer leiser und näher, näher; er eilte diesen traumshaften und unerklärlichen Tonen entgegen, voll Scheu und voller Neugier zugleich.

Der Gang horte plotlich an einer falten und

schlüpfrigen Wand auf, die Tone verloren sich in Stille; er begann sieberhaft tastend die Tur zu suchen, als sich wieder der Boden unter ihm senkte... Er fühlte, daß er hinuntersank, daß er mit blitartiger Schnelligkeit in einen Abgrund siel... Der Schreck und jenes entsetzende Gefühl des Versinkens ohne eine Möglichkeit der Rettung raubten ihm die Kraft.

Als er wieder zu sich kam, saß er auf einer steisnernen Bank; er ließ vorsichtig seine Hände über die Wände gleiten: sie waren kalt und glatt wie aus Porphyr; das Zimmer war klein, quadratisch und sehr hoch, denn er konnte, wenn er sich auf die Bank stellte, die Decke nicht erreichen; nur eine der Wände schien ihm kälter zu sein, wie aus Glas, und voll von merkwürdig erhabenen, harten Stellen und versschlungenen Linien, doch nirgends eine Spur von Türen oder Fenstern...

Er siel hin, fürchterlich ermattet und wie tot von dieser unergründlichen und schrecklichen Stille; steinerne Nacht, die Stille einer absoluten Leere und das unbeschreibbare Grauen eines toten Schweigens lasten auf ihm.

Er saß erstarrt da, ohne sich zu bewegen und ohne zu denken, wie auf dem tiefsten Grunde einer seit Millionen von Jahren gestorbenen Welt, in den ewigen Abgründen des Schweigens; er hatte das unklare Gefühl, als träume er einen steinernen Traum, die ewige Leblosigkeit, aus der man nie erwacht, als wäre er ein lebendiges Atom, das plöplich in die tiefsten Tiefen ewigen Schweigens und ewiger Nacht hinuntergerissen wurde. Und so flossen ihm in dieser

Gefühllosigkeit unbewußte Augenblicke dahin; so muß die Zeit Basaltblocken gleich auf dem Meeresgrunde dahinfließen, oder gleich Seelen, die in der Unendslichkeit umherirren, oder gleich Sternen, die gestorben sind und ewig, ewig fallen . . .

Er war nur noch das Schweigen einer versteinerten Angst, er träumte einen bewußtlosen Traum von sich selbst, und wie im Traume fühlte er, daß seine Augen etwas zu erspähen begannen, daß in ihm etwas in gespensterhaften Umrissen entstand . . .

Die Wand drüben begann langsam aus der Nacht hervorzutauchen, wurde durchsichtig wie ein grünliches Weer, durch das man die blassen, zitternden Umrisse des Grundes sehen kann . . . wundersame Grotten . . . eine phantastische Pflanzenwelt und die leise vorübers gleitenden Larven eines Gespensterlebens . . .

Er wußte genau, daß er nur traume; er rührte sich nicht vom Plaze, damit die Visionen nicht wichen, mit schweren Augen starrte er auf einen Punkt, auf den Grund dieses langsam hervortauchenden Raumes... auf einen Felsen, der mitten darin emporragte, ganz in blutige Flammen getaucht, und der aussah wie eine Feuergarbe oder eine vom Sturm gepeitschte Fackel; rings in der grünen Dammerung lagen, wie auf dem Meeresgrunde, gewaltige Steine... und Baume mit Ästen wie Klauen wiegten sich... es zitterten die Vewegungen unklarer Gegenstände.

Ja, diese gewaltige Grotte, von Tropfsteinen überssäet, die wie lange, schwere Eiszapfen herunterhingen, konnte nur ein Traum sein. Sie war ganz in grünes Licht getaucht, in dem es undeutlich golden zu

schimmern anfing, wie ein Schwarm leuchtender Schmetterlinge, und dahinter tauchten schwere, un= fenntliche Gestalten auf, sie frochen gleichsam unter bem Stein hervor, aus diesen grunen Bohlen, bem Dickicht gruner Schatten und bewegten sich in stiller, faum sichtbarer Prozession in dieser smaragdenen Flut, wie in einem leise wogenden Wasser... als schwammen sie, die blutige Vision der Flammen umfreisend . . . es erzitterten Tone, als wenn tausend Barfen auf einmal seufzten und ersturben . . . Die Schatten zerstreuten sich auf dem Gestein wie rostfarbene Arbten . . . und gleich darauf tauchte wieder eine lange Prozession weißgekleideter Gestalten auf, barfuß mit entblogten Bruften . . . Ropfe von Schlangen . . . Ropfe von Bogeln . . . Ropfe von Tieren, der ganze teuflische Bofstaat des unheilverfundenden Seth; sie gingen langsam, rhythmisch, und schleppten auf ihren Schultern eine lange, schwarze, verhulte Bahre, sie umfreisten die Flamme, und als sie die Bahre dicht vor diese hingestellt hatten, entfalteten sie sich nach beiden Seiten wie zwei weiße Flugel.

Ploglich erdrohnte ein erschütterndes Getose, ein Blitsstrahl erhellte wie ein goldenes Band die Grotte, alle sielen mit den Gesichtern zur Erde, blutigrote Flammen sprühten empor wie ein Vulkan und sanken wieder leise herab, dafür aber begannen goldfarbene Wolken von Opferrauch emporzusteigen, durch die langsam in der unheimlichen Stille des Werdens die Gestalt Baphomets hervortauchte . . . Er stieg empor aus den scheuen, zuckenden und erblassenden Flammen, er wuchs heraus wie eine drohende Wolke aus einem

Abgrunde... bis er ganz erschien, duster wie die Nacht und furchtbar wie der Tod . . . Er saß auf seinen Bocksbeinen, die goldenen Sorner des Halbmondes erstrahlten auf seinem schmalen entblogten Haupte . . . Er war ganz nackt, schlank und jugendlich, er saß mit breitgespreizten Anieen, zwischen benen sich wie eine Giftschlange ein blutiger Blit wand . . . Die herabhangenden langen Bande berührten mit gefrummten Krallen die Bulle der Bahre, bie unter seinen golbenen Bufen stand . . . Die roten Augen spruhten Licht wie gluhende Karfunkel und schienen über die Baupter der vor ihm in scheuer Demut im Staube Liegenden zu gleiten. Er mar furchtbar in seiner kalten, wie mit einem toblichen Zauber vergifteten Schönheit . . . buster wie die Un= barmherzigkeit . . . Ein wildsußer Ausbruck lag um seinen schmerzhaft zusammengepreßten Mund . . . Die zusammengezogenen und drohenden Brauen waren gespannt wie ein Bogen der Rache und des Zornes . . . Und in dem schmalen Antlig und der erhabenen, stolzen Stirn lag die Qual ewiger Emphrung, nie endenwollender Nacht, ungesuhnten Unrechts und ewigen Irrens, sein Korper war vorgeneigt und gleichsam zu lauerndem Sprunge gespannt, so daß es schien, als ware er nur fur einen Moment erschienen und wurde sich gleich wieder in den Abgrund sturzen, die eisigen Wusten bes Schweigens zu durchrasen und immer, ohne Ende, ewig und rastlos zu wandern . . .

Zenon kam unter dem Eindruck dieser Vision zum Bewußtsein, er fühlte, daß er nicht schlief, und konnte es doch nicht glauben, er wehrte sich vor dem

Wahnsinn . . . Er wollte fliehen . . . Doch es umringten ihn die kalten, unbarmherzigen, nicht weichen
wollenden Mauern, er wollte in plotlicher wahnsinniger Angst schreien, doch die Stimme erstarrte in
seiner Rehle, er begann mit den Fäusten gegen die
durchsichtige glasartige Wand zu schlagen, doch sie
gab nicht einmal ein Geräusch von sich, er verwundete nur schmerzlich seine Hände und seine Kniee und
sank erschöpft hin.

Erst nach einiger Zeit erhob er den Kopf, die Wand leuchtete noch, ein monotoner, langgedehnter Gesang erscholl, merkwürdige Worte sielen schwer wie Blumen leise herab und verwoben sich mit einem feierlichen, gebetartigen, glühenden Flüstern:

"D herr ber Nacht und bes Schweigens!"

"Sei mit une," antwortete bas Echo.

"D Berr ber Furchtsamen und Bedruckten!"

Immer leidenschaftlicher schluchzten die Stimmen; Zenon erhob sich und preßte das Gesicht an die etwas geschwärzte Wand. Die Grotte war beinahe unsichtsbar, Nacht erfüllte sie, nur in der Mitte leuchtete die Figur Baphomets wie ein im Fallen versteinerter Blitz, und die schwarze Bahre stand noch immer unter ihm, aus den Tiefen der Schatten drang langsam die feierliche, packende Psalmodie.

"Der du die Verdammten erlosen wirst."

"Du Einziger," antwortete ein sterbendes Echo.

"Der du die Unterdruckten schupest."

"Unsterbliche Rache."

"Der du gleich bist an Macht."

"Schmerzhafter Schatten."

"D Licht du, das Habgier in den Abgrund gestürzt."
"Gefesselte Macht!"

"Barmherzige Macht!"

"Beilige Macht!"

Zenon verstand plotslich diese wunderliche Litanei, er erinnerte sich ihrer, es war dieselbe Melodie, die er damals auf der Seance gehört hatte, es waren dieselben Worte, deren er sich bisher nicht hatte entsinnen können, — wo und wann hatte er sie gehört?

Die Gesänge verstummten, in der trüben Dunkels heit begann etwas zu geschehen... Zenon konnte die undeutlichen Umrisse nicht unterscheiden... weiße Nebelschatten führten einen Reigen auf... schienen die Statue zu umfließen... zitternde Lichter schimsmerten... und ein Schatten neigte sich über die Bahre... deutlich unternahm er das Auftreten unssichtbarer Füße auf dem Riesboden... ein Flüstern... das Zischen der Flammen... und nicht zu untersscheidende Bewegungen.

Ploglich erscholl ein langgedehntes klägliches Brüllen. "Das ist Bagh, Bagh," flüsterte Zenon, denn er bemerkte die Umrisse des Panthers, der sich auf die Bahre stürzte.

Die Hulle siel herab, und eine nackte, hohe Gestalt erhob sich langsam, Zenon erzitterte bis in die tiefsten Tiefen, er hatte in diesem Augenblick sein ganzes Leben hingegeben für die Möglichkeit, ihr Gesicht zu sehen ... Er sah nur, wie durch einen dichten Nebel, einen schlanken, nackten Körper, von dem Mantel der in der Ferne rostfarbenen Haare umhüllt, zwischen den Knieen Baphomets stehen.

Eine starke Stimme ertonte mit ehernem Rlange.

"Was willst du?"

"Sterben für ihn," antwortete unerschrocken eine zweite.

"Willst du dem Tode angetraut werden?"

"Ich bin ber Rache und bem Geheimnis angetraut."

"Berfluchst du das "A'?"

"Ich verfluche es!"

"Verfluchst du bas "D'?"

"Ich verfluche es!"

"Verfluchst du bas "M'?"

"Ich verfluche es!" erklang in wohltonenden uns erschrockenen Worten die Antwort.

Zenon verstand nichts von der weiteren Litanei der schrecklichen Schwüre und Verwünschungen, die das Blut erstarren machten; denn er lauschte mit ganzer Seele dem Widerklang der schwörenden Stimme, er fühlte an dem Schauer, der in ihm erwachte, daß er sie schon irgendwo gehört hatte... So haschte er denn danach wie nach einem Schmetterling, ohne auf das entsetliche Nitual zu achten, das sich ununters brochen hinzog, die er schließlich ganz deutlich erkannte, daß es Daisn war, daß man sie mit diesen geheims niedvollen Zeremonien dem Baphomet weihte; doch er wunderte sich nicht darüber, — als wäre er bereits der Fähigkeit beraubt, über irgend etwas in Verswunderung zu geraten.

Die Dunkelheit wich, und in der Grotte begann es etwas heller zu werden.

Daisy saß zwischen ben Knien Baphomets in berselben Stellung wie er, die herabhangenden Sande berührten den Panther, der zu ihren Füßen kauerte, und über ihren Kopf, der von goldgelbem Opfersrauch umflossen war, neigte sich das grünlichsblutige Antlit des Teufels, und seine langen Arme schienen sie zu umfangen und sie an sich zu schmiegen; dies eine nur sah Zenon klar, das übrige verschwand vor seinen geblendeten Augen wie ein Reigen von traumshaften Erscheinungen, deren man sich nur unklar ersinnern kann.

Er wußte nicht, von wo sie herniederschwebten, und wußte nicht, ob sie außerhalb seiner Seele waren.

Da führte das halb tierische unheilverkundende Gefolge Seths ein weißes Lamm herbei, ein Mensch mit einem Hundekopfe schlachtete es mit einem schweren, steinernen Messer, und dann wurde es unter dusteren Gesängen und Verwünschungen dem Panther zum Fraße vorgeworfen . . .

Dann verbrannte man sieben Zauberkräuter, die mit dem Blute eines unschuldigen Kindes besprengt waren, und verstreute die Asche nach den sieben Himmelsrichtungen.

Dann dammerte ein Reigen von Würmern und riesigen Kröten auf, die an Strohseilen ein Kreuz hinter sich herzogen. Unter Schmähungen und Aussspeien mit dem höllischen Shor von Kichern und Spotten zertrümmerten sie es zu Splittern, trampelten auf diesen mit den Füßen und warfen sie der Statue schließlich unter die Hufe.

Dann wieder erschien eine Schar von unbeschreibs lichen Ungeheuern, eine Berde von Gespenstern, Bams piren und Sputgestalten, als entsprängen sie einem franken Gehirn, die trugen auf dem Deckel eines vers moderten Sarges eine symbolische weiße Hostie und warfen sie unter markerschütterndem Getose, unter Schmähungen und Gegröhl Baphomet zu Füßen.

Dann begannen im Lichte gleichsam alle Gespenster der mittelalterlichen Kathedralen aufzutauchen, alle Larven der Versuchung und der Angst, die sich in der heiligen Seele verbergen, sie erschienen schweigend, duster und trugen heilige Bücher, Symbole, Bilder, Weßgewänder und warfen dies alles auf einen großen Haufen; sieben blutige Blitze schossen aus den Augen Vaphomets, sieben Blitzstrahle trafen die geschändeten Heiligtumer, Flammen loderten empor, und alle diese Höllenerscheinungen begannen einen wilden, tollen Reigen um den Scheiterhaufen zu tanzen.

Beißender, schwarzer Rauch verhüllte die Gestalt Daisps und stieg in hohen, wirren Säulen empor und verhüllte die Grotte mit einer düsteren, undurchs dringlichen Wolke.

Zenon neigte sich in sich selbst hinein, wie über die Schwelle einer unbekannten Welt, er schaute auf die Geheimnisse, und die Augen seiner Seele eilten zum ersten Male weit über ihn selbst hinaus, weit hinaus über die dummen, trägen Gedanken von Tatsachen und sichtbaren Dingen; zum ersten Mal durchmaßen sie einen unübersehbaren Raum, zauberhafte Fernen, flogen sie über Höhen und unergründliche Abgründe dahin, so daß er geblendet zurückwich, voll von jener heiligen Stille der Ahnungen und Visionen; der Hauch einer unsterblichen Macht wehte durch seine Seele.

"Fürchte dich nicht, ich bin bei dir," hörte er ganz nahe bei sich die Stimme Daisns.

Er versank plotlich in Demut, fiel auf bas Gesicht, gleichsam zu Fußen ber Unsichtbaren und flusterte mit einer Stimme voll tiefster Hingebung:

"Ich weiß nichts, ich verstehe nichts, aber ich fühle, daß du bei mir bist."

"Denke, und du wirst mich immer und überall finden."

Seine Seele verschloß sich gegen alles und versiel in lange Erstarrung.

Als er sich von der Erde erhob, war die Grotte ganz in eine blasse, blauliche Helligkeit getaucht. Vaphomet stand da wie ein Gebusch aus purpurprotem Feuer, und zu seinen Füßen kroch auf dem weißen Körper Daisns, welche dalag, als ware sie ans Kreuz geschlagen, ein Schatten, wie der des Panthers, und schien sie zu umarmen.

Die Grotte war leer; die übermenschliche Angst um Daisn spannte Zenons ermattete Kräfte so an, daß er vor Angst wie wahnsinnig aus ganzer Kraft aufschrie und sich gegen die Wand warf, als wollte er ihr zu Hilfe eilen.

Ploglich war alles verschwunden, die bronzene Turschlug krachend zu, er stand wieder vor der dusteren Ruine, unsicher, zogernd und ratlos wie zuvor, als wenn er nie dort Eingang gefunden hatte.

Wohin kann sie verschwunden sein, dachte er wie zuvor; er konnte sich an nichts mehr erinnern, seine verwunderten Augen glitten über die Ruinen; er ging wieder um das Haus herum, und da er alle Eingänge wieder vermauert fand, blieb er unwillig stehen. Er wußte nicht, was er mit sich beginnen solle.

Es dammerte schon, der Widerschein Londons schimmerte kaum sichtbar am blassen Himmel, die Sterne begannen zu erlöschen, wie Augen, über die sich eines Sterbenden Lider senken; riesige, zerfetzte Wolken flogen mit einem stummen Schrei ganz niedrig vorüber, der Sturm zerrte an den Baumen, die in einem schweren Schlafe die durchnäßten schwarzen und schweren Äste erhoben, der Tag stieg langsam und schwer, als ware er von Kälte und Nässe erstarrt.

Überall schimmerten graue Wasserpfüßen, die harten Umrisse der Ruine schienen in der Morgenrote geswaltiger zu werden, die dumpfen und blinden Felder hoben sich muhsam aus der Dunkelheit empor, die Welt wurde langsam sichtbar im Chaos der weichenden Dammerung.

Auch Zenon war es, als stunde er auf nach einer Nacht des Selbstvergessens, die Kälte und der Sturm hatten ihn wach gemacht. Er dachte nicht mehr nach, er riß sich von den Ruinen los und machte sich eiligst auf den Weg zur Bahnstation.

Unter den Baumen verbarg sich noch die scheue Nacht.

Er ging durch eine Allee von riesigen Baumen, die der Wind schüttelte, und die gleichsam das wilde Lied eines Wintermorgens heulten . . . Im Gebüsch schrie ein verirrter Pfau . . . Eine Schar von Krähen ershob sich von den Zweigen und verschwand in der grauen Dammerung des Worgens; zerbrochene Zweige sielen auf Zenon herab; er ließ sich, ohne es zu wissen,

in einem Gebusch nieder, um den Sturm abzuwarten, der immer heftiger wutete.

Und so blieb er dort, als hielte ihn der Sturm gefangen, bezaubert von dem Erwachen der Lebes wesen, er wurde eins mit ihnen, vereinigte sich mit ihnen in dem dusteren Beulen des Orfans und sang mit ihm jenes wilde und übermachtige Lied ohne Worte, das Lied der blinden und unsterblichen Gewalten ber Natur. Er vergaß, daß er nach Sause wollte, er ging in den Park hinein, irrte unter den Baumen umher und versank in ihrer Dunkelheit, er war bei Bewußtsein und wußte doch nichts, er erblickte ein Blumchen im verwelften Grafe und prefte es an seine heißen Lippen; eine plotliche, übermach= tige Sehnsucht ließ seine Seele von solcher Liebe und einem so hungrigen Verlangen, mit allem zusammenzufließen, anschwellen, daß er sich erhob, verbrudert mit Nacht und Sturm, in seinem Empfinden den Baumen und dem himmel ahnlich, machtig durch die Gewalt einer unermeglichen Ruhrung, daß er sich an die Baume schmiegte, vor den Strauchern niederkniete, daß er die Afte umarmte und das trockene Gras füßte und mit herzlichen Tranen des Glucks diese teuersten und heiligsten Wesen begog, die er långst verloren und jest unverhofft wieder gefunden hatte.

## Sechstes Rapitel

Tag war regnerisch, und der Nebel drang wie Rauchschwaden in die Wohnung und überzog die Wände und Möbel mit einer aschgrauen, klebrigen und kalten Hülle; der Regen schlug an die triefenden Scheiben und verursachte das einzige Geräusch, das in dieser toten Stille unaushörlich zu hören war. Yoe saß an dem Bette Zenons mit dem Arzte, der jeden Augenblick nach dem Puls des Schlafenden sühlte und ungeduldig auf die Uhr schaute.

Das Schweigen wurde unsagbar langweilig und einschläfernd.

"Ich bin neugierig, wie lange dieser Schlaf noch dauern wird?" flusterte der Arzt.

"Höchstens eine halbe Stunde."

"Drei Tage und drei Machte, das ist ein geradezu unbegreiflicher Schlaf."

"Ja, fur die Medizin!"

"Für jeden," entgegnete der Arzt mit Nachdruck und hob stolz den Kopf.

Yve låchelte mit sanfter, aber vernichtender Nach- sicht.

Und wieder herrschte Schweigen und eine muhsam unterdrückte Ungeduld; der Arzt schaute durche Fenster,

auf das durchsichtige, schräge Gewebe bes Regens, der auf die schwarzen, gebeugten Baume niedersiel, Yoe saß unbeweglich da, mit geschlossenen Augenslidern, und der im Nebenzimmer umhergehende Mr. Smith schaute jeden Augenblick durch die Portiere, bis er sich endlich leise hineinschob und ängstlich sagte:

"Er muß vor allem vergessen, — das wird ihn am ehesten heilen . . ."

"Was soll ich vergessen?" fragte plotlich Zenon und schlug die Augen auf.

"Die . . . eigene Krankheit!" beeilte sich Yoe zu entgegnen, wahrend er seine Sand faste.

"Was, ich bin krank?" Zenon war ganz erstaunt. "Es ist schon alles vorüber, bemühe dich nicht, dich daran zu erinnern, — es war nichts Gefährsliches."

"Aber ich kann mich an nichts erinnern."

"Sie sind offenbar infolge von Überarbeitung ohns machtig geworden," flusterte Mr. Smith.

"Nein, nein, Mr. Smith scherzt," widersprach Yoe energisch.

"Ich bin in Ohnmacht gefallen, wann?" Zenon verssuchte die Fetzen von Erinnerung, die in seinem Hirne herumschwirrten, zusammenzuleimen, doch er fühlte sich plötzlich völlig im Dunkeln, die schwachen Funken entglitten seinem Bewußtsein, wie das Rettungsseil den Händen des Ertrinkenden, er schaute Yoe an und erbebte... Er bemühte sich aufzustehen... Er wollte schreien... Er wollte etwas sagen und blieb steif liegen, mit ausgestreckter Hand... mit einem stummen

Laute auf den erbleichten Lippen ... mit verdrehten Augen ... Doch plotlich weckte er sich, gebannt von dem stahlharten, hypnotisserenden Blicke Yoes, und verfiel wieder in Schlaf.

"Du wirst bis zum Morgen fest und ruhig schlafen und wirst gesund erwachen, — du erinnerst dich an nichts mehr, an nichts!" suggerierte ihm sein Freund mit aller Kraft, während er lange einschläfernde Handbewegungen über ihm machte.

Der Arzt wollte protestieren, aber es war schon zu spat. Zenon war in einen steinernen Schlaf verfallen, taub gegen alle Zurufe und Versuche, ihn zu wecken.

"Du hörst mich allein, verstehst nur mich und ants wortest nur mir," flusterte ihm Yoe zu und preste mit den Fingern seine Augen und Schläfen.

"Ich wünschte, daß er ein wenig ausruhte und Nahrung zu sich nahme; er ist fürchterlich erschöpft," rechtfertigte sich der Arzt.

"Ich wartete auf sein Erwachen, um ihn sofort eins zuschläfern, ehe das Bewußtsein in ihm erwachte, — später wäre es zu spät, niemand wäre dann imstande, die erwachten Gedanken zu bändigen."

"Kann man denn den Gedanken so einschläfern, daß er, wenn er aufwacht, sich an nichts mehr erinnert?"

"Aber man kann ihn herausreißen und im Bergessen ertranken."

"Ein interessantes Experiment, doch scheint mir der Erfolg zweifelhaft."

"Es ist durchaus notwendig für seine Rettung und das Sicherste!" sagte Yoe hart.

Sie gingen in das andere Zimmer hinüber. Der Arzt fühlte Zenon nach dem Puls, maß die Temperatur und ging hinaus.

Mr. Smith flusterte, nachdem er die Tur hinter ihm geschlossen hatte, angstlich:

"Was ist ihm zugestoßen? Ist das der Einfluß Daisys?"

"Ich weiß nicht... Ich fürchte, es ist so... Die Sache ist völlig ratselhaft... Ich weiß selbst nichts und verstehe nichts... Aber ich werde mit ganzer Kraft über ihm wachen... Ich werde bis zum Morgen bei ihm siten."

Mr. Smith machte sich im Zimmer zu schaffen, sah mit seinem hungrigen Schätzerblicke alle Bilder an, streichelte mit wollustigen Fingern die Bronzesfiguren und fragte, mit einer katenartigen Bewegung heranschleichend, demutig:

"Trittst du wirklich aus unserer Gemeinde aus?"
"Ich habe es Euch doch deutlich und entschieden genug mitgeteilt."

"Brichst bu fur immer mit uns?"

"Nein, ich gehe nur von nun an meinen eigenen Weg."

"Ich bitte bich im Namen der ganzen Bruderschaft, geh mit uns!"

"Wozu, wohin?" entgegnete Yoe ungeduldig, beisnahe årgerlich.

"Du weißt, du hast zusammen mit uns den Tempel errichtet."

"Ja, aber ich bin sehend geworden und gehe dem Lichte entgegen."

"Er wird zusammensturzen, wenn du ihn nicht mehr stützest."

"Möge alles zusammenstürzen, was nicht von selbst steht, was nicht von der Macht des eigenen Inhalts gestützt wird. Ihr wart mir eine Etappe auf dem mühseligen Weg zur Wahrheit, ich bin Euch dankbar dafür, aber ich muß weiter gehen auf der Bahn meiner Bestimmung."

"Ich fuhle es, aus dir spricht Verachtung," flusterte Smith traurig.

"Nein, ich habe nur genug von diesen tanzenden Tischen, diesem Klopfen, diesem Gestammel aus dem Grabe und diesem Herumtappen im Staube dummer Tatsachen! Euer Spiritismus ist nur ein vulgärer und wilder Fetischismus von zufälligen Kräften und halluzinären Erscheinungen, ist nur der Glaube von Blinden und Schwachen. Ihr habt eine Kirche gesgründet, in der ein Medium regiert, das mehr oder minder betrügerisch ist; eine Kirche, die zu nichts führt, nichts erhellt und niemand erlöst!"

"Warst du denn nicht ihr Apostel?" stöhnte Mr. Smith.

"Das ,gestern' ist nur ein Schatten im Lichte bes ,heute', das vom ,morgen' traumt . . ."

"Arbeiten wir benn nicht für das ,morgen'?"

"Nein, die Welt verfault in Schande und Bersbrechen, und Ihr bettelt um Mitleid bei toten Schatten und verlangt nach Wundern, nur um Eure erhitete Einbildungsfraft zu befriedigen. Das von Willionen heiß ersehnte "morgen" wird nicht daraus erstehen, denn das alles ist nur erniedrigende Furcht vor dem Uns

Man erlost keinen mit Jammern und bekannten. Tranen . . . Die schlechte Welt muß man zermalmen und bis auf die Fundamente zerstoren, damit sie neu auf den Ruinen erstehe, man muß sie schaffen durch eine Tat, durch eine Tat des Willens, dem Gnabe Rraft verleiht. Wer ihrer nicht teilhaftig wird, ist nur Dunger für die kommenden Geschlechter . . . Wer sein will, muß seinen eigenen Leichnam toten; damit er werden fann, muß er das leben und fich felbst bezwingen. Die Unsterblichkeit durchfließt alles in endlosem Strome, boch unsterblich ist der Wille allein, von der Gnade und der wiederkehrenden Sehnsucht nach Ihm' er-Ich sage zu viel und zu wenig zugleich, leuchtet. verzeih, ich will mich kurz fassen: unsere Wege gehen an diesem Scheibewege auseinander, bort am Baume mogen die Kurchtsamen und Schwachen stehen bleiben. mogen sie auf Erbarmen marten, wir werben in ben Abarund hinuntersteigen!"

"Überhebung ist bein Glaube," sagte Mr. Smith bebend und ging hinaus.

"Nein . . . nein . . . " flusterte Yoe, in Nachdenken verfallend.

Die Dammerung begann zu sinken, das Geräusch in den Straßen verstummte, entfernte sich, Lichter besgannen im Nebel durch unbewegliche, grauumwobene Baume zu schimmern.

Zenon schlief einen gleichmäßigen und festen Schlaf, das gedämpfte Licht neben seinem Bett leuchtete in der Dunkelheit wie ein goldener Schimmer, sonst war die Wohnung in undurchdringliche Dämmerung gehüllt.

Noe schloß die Turen, ließ die Vorhänge an den Kenstern herunter und stand lange im tiefsten Nachbenken, in ein stummes Gebet versunken, wie er es immer vor einer Seance verrichtete, endlich ging er in bas erste Zimmer, sette sich auf ben Boden neben den Ramin und lehnte seinen Rucken an die Wand; durch die geoffneten Turen und geteilten Portieren konnte man in der Ferne die schwachen Umriffe des Schlafenden sehen. Doe saß auf gefreuzten Beinen, um in sich selbst zu versinken und sich zu spalten, um als sein eigener Doppelganger nach außen in Erscheinung zu treten und sich selbst vor sich zu sehen, ohne die Einheit zu zerstoren, sich zu spalten und zwei Identitaten dieser Ginheit zu sein, sich in dieser Spaltung zu verdoppeln, ohne aufzuhören, er selbst zu sein; dies maren die einleitenden Ubungen Noes, die er mit eiserner Konsequenz unter dem Einfluß und der Anleitung des Mahatma durchführte.

Bald wurde er unbeweglich und erkaltete gleichsam; trot der Qual dieser krampshaften Stellung bewegte er sich nicht ein einziges Mal, zuckte er auch nicht vor Schmerz, er überwand langsam den Körper, tötete die Empfindlichkeit, und während er sich an diesen ohne Zucken ertragenen Schmerzen labte, konzentrierte er die zerstreuten Gedanken auf einen Punkt, er versschloß sie alle in das eine in seiner Gewalt entsetzliche Verlangen: sich selbst zu erblicken.

Vergebens erwachten in der Tiefe seines Birns lebendige, zuckende Erinnerungen; vergebens drangen lange Reihen von Ereignissen, bekannte Gesichtszüge

und Stimmen geräuschvoll in das Feld seines Beswußtseins und erfüllten seine Seele mit beinahe sichtsbaren Visionen, er totete sie und stieß sie hinab auf den tiefsten Grund des Vergessens, immer gewaltiger nahm er Besitz von sich selbst, erstarrte er und versfiel er in eine bewußt hervorgerufene Katalepsie.

Die weit geöffneten Augen schauten unbeweglich, glasern und wachsam vor sich hin, in der schrecklichen Erwartung des Wunders.

Er drängte sich langsam aus sich heraus, befreite sich von den Fesseln des Körpers, schälte mit den Krallen des Willens die eigene Seele aus sich heraus, indem er aus ihr sein zweites, eigenes und nur von ihm selbst gesehenes und gefühltes Dasein schuf.

Die Stunden flossen langsam, leise und unbemerkt dahin, sie glitten vorüber wie die Bilder eines nächtslichen Traumes, sie wurden, ohne zu sein, sie kamen aus unbekannten Tiefen und erstarben vergessen, die Uhr kündete sie an, als sie nicht mehr da waren und noch nicht nahten, sie schufen alles selbst und wurden nichts, sie zeichneten ihre blassen Spuren mit Sehnsucht und Träumerei, manchmal mit Tränen und zusweilen mit dem Tode.

Die Stadt schlief den schweren Schlaf arbeitse müder Steine, in beunruhigende Träume versunken, die stille Nacht schaute mit blindem Gesichte auf die erkaltete Welt.

Zenon schlief ununterbrochen, über die Wohnung breitete sich ein starres, schlafendes Schweigen aus, nur dann und wann flüsterten längst erstorbene Klänge und Farben . . . Irgendein ängstlich verborgenes

Leben begann zu erstehen... Totes schien zu leben... Die Wände slüsterten... Die Bronzestatuen sangen traurig, — wie stöhnende Seelen, die um ihre körperlichen Awatare irren... Die harten Mahagonismöbel erhoben ihre sehnsüchtige Stimme... Und aus den auf dem Kamine liegenden Muscheln klang leise das sehnsüchtig traurige Rauschen ferner Meere, die sich in der Sonne badeten... Ein anderes Leben, das Leben jedweden Dinges, bebte in der Dunkelheit.

Im Schatten verbergen sich furchtbare Erscheinungen, die Nacht hat ihr ewiges Geheimnis.

Die Einsamkeit und die Stille enthüllen manchmal ihren unbekannten Schoß, alte Spiegel fangen zu plaudern an und zeigen, was sich einst in ihnen widerspiegelte.

Alles, was da ist, hat seine eigene Seele, dem Schweigen und dem Geheimnis angetraut.

Doe saß immer noch da, in der außersten, beinahe versteinerten Anspannung des Willens, er war nur noch ein Traum, der ihn außerhalb seiner selbst gesbar . . .

Ihn hullte das Schweigen langsam sterbender Stunden ein, er wußte von nichts, starr in die Tiefen des furchtbaren Verlangens schauend, seine zusammensgekauerte Gestalt begann wie ein phosphoreszierendes Vild aus der Nacht emporzutauchen, er leuchtete, wie von einem bläulichen Schimmer übergossen, seine Augen glänzten wie erstarrte bläuliche Lichtstreisen . . . Und seine gekrümmten Finger, seine Haare, alle seine Gelenke strahlten einen leuchtenden Staub aus, er war ganz darin gebadet! Plößlich erbebte er in sich

selbst, als hatte er sein Sehnen noch mehr ans gespannt... Denn siehe, vor ihm dammerte ein Schatten... In dem schwarzen Abgrunde vor ihm wirbelte ein nebliger, verwehter Umriß... der erzitterte leuchtend... Er wurde langsam, nahm menschsliche Gestalt an und wurde unbeweglich... Er bezgann einen zu sehen, der ihm gegenübersaß und vor sich hinstarrte...

Yoe verstand, daß jenes ersehnte Wunder geschehen war, er sah sich schon auf gekreuzten Beinen sitzend und unbeweglich, sich gleich und er selbst, er schaute in seine eigenen Augen, in sein eigenes Gesicht, als hatte sich sein Spiegelbild losgelost und ihm gegenübers gesetzt.

Er wankte ploglich, für einen Moment wurde sein Bewußtsein umnebelt . . . Als er sich wieder erhob, konnte er nicht verstehen, wo er sei, welche von diesen beiden Spaltungen er ware.

Er erhob sich plotlich von der Erde, in der heiligen Freude über das Wunder, das zweite Ich erhob sich gleichfalls, sie standen einander gegenüber, mit dems selben glückseligen Lächeln, mit demselben gegenseitigen Sichfühlen.

Jede Regung der Seele, jeder Gedanke, jede Ges
fühlsaufwallung war doppelt und zugleich dieselbe,
geteilt und doch eins.

"Das dort bin ich, ich!" dachte er, fühlte er viels mehr, sich vorwärts neigend, — sein Doppelgänger tat dasselbe, und mit demselben Gefühl der Bersblüffung.

Er rudte um einen Schritt naher an sich heran,

jener gleichfalls, sie schauten sich in die Augen, sie schauten lange fest in ihre tiefsten Tiefen, mit jenem Gefühl furchtsamen Staunens, mit dem der Mensch manchmal in sich selbst hineinschaut, denn es gibt nichts Furchtbareres, als bewußt in die Abgründe des eigenen Ichs hinabzugleiten.

"Und wo bin ich benn?" Er bemerkte mit seinen ewig wachen Gedanken, daß er das ganze Zimmer gleichzeitig von zwei einander entgegengesetzen Punkten sah . . . Und doch empfand er sich in beiden Erscheinungen mit der gleichen Macht und Vollkommenheit.

Er schloß die Augen, um stiller und freudiger diesen wunderbaren Traum von sich selbst zu träumen, er vertiefte sich in einen nicht mehr zu beschreibenden Traum, in den Traum vom Traume.

Zuweilen kehrte er aus dem unsterblichen Lande der Sehnsucht zurück, wie ein vom einsamen Fluge im grenzenlosen Raum ermüdeter Vogel, er umkreiste das Leben und enteilte erschrocken in neue Abgründe der Träume von Träumen.

Zuweilen öffnete er die Augen, schaute sich mit einem Lächeln unsagbarer Rührung an, mit einem Lächeln übermenschlichen Glückes, und wieder träumte er die Unsterblichkeit.

Zuweilen aber kehrte er mit der ganzen Gedachtnisstraft des Körpers auf die Erde zurück, er erinnerte sich an das Leben und umfing alles, und dann erhob sich jenes zweite Ich vor ihm, bewegte sich langsam und unaufhörlich in der Wohnung umher und beschäftigte sich mit etwas, was ihm nicht ganz verständlich war, mit etwas Nichtigem, sicher Irdischem, denn er

flusterte, als er dies sein Lebens Awatar sah, beinahe befehlend:

"Gehe, du mein Gedanke, werde Leben . . . erfülle deine Bestimmung . . . Gehe . . . ich kehre zu Ihm zurück . . ."

Und er neigte sich voller Sehnsucht in die Arme der Unendlichkeit und fiel langsam in das geheimnisvolle, einsam thronende Schweigen.

Die Nacht nahte bereits ihrem Ende, das Zimmer wurde langsam von grauer Dammerung erfüllt, wie von dem aschgrauen Schimmer in Staub aufgelöster, in der Stille gestorbener Stunden... Aus der Dammesrung tauchten langsam und träge die Umrisse der Wöbel hervor.

Der Alltag erwachte aus tiefem Schlaf der Ruhe... Die ersten schüchternen Stimmen des Tages wurden laut ... Der Morgenwind schüttelte rauschend den kalten Tau von den gekrümmten Bäumen, die Straßen begannen dumpf zu stammeln, der Tag stürzte sich auf die Erwachenden wie ein hungriger Wolf und packte sie mit den reißenden Klauen blutiger Mühsal.

Nur Zenon schlief immer noch, und Doe saß unter der Wand auf gekreuzten Beinen wie erstarrt, mit weitgeoffneten Augen, doch in völliger Katalepsie.

Erst ein schrilles, heftiges kauten an der Einsgangstur riß ihn plotlich aus der Erstarrung; er sprang auf.

Der Malaie stand auf der Schwelle, sichtlich bes fangen.

"Was willst du? Ich habe dir doch gesagt, du solltest zu Hause auf mich warten."

"Miß Daisn hieß mich Sie wecken und Ihnen sagen, Mr. Zenon hatte genug geschlafen, und man mußte ihn allein lassen."

"Bist du ihr auf der Treppe begegnet?" Yoe war erstaunt über dieses merkwürdige Geheiß.

"Sie kam nach oben . . . befahl mir zu gehen," entschuldigte der Malaie sich angstlich.

"Es ist gut, richte das Bad, ich komme sofort." Yoe war noch verbluffter, als er Zenon erblickte, der im Bette saß und mit den Fingern auf der Decke verstreute Beilchen zusammenraffte.

"Schläfst du schon lange nicht mehr?"

"Vor einem Augenblick bin ich erwacht... Wer hat das gebracht und hergestreut?"

"Gerade wollte ich bich banach fragen."

"Ich traumte, Daisn hatte einen Strauß Blumen auf mich geworfen, ich traumte es vor einem Augensblick; als ich erwacht war, dachte ich, es ware nur ein Traum, — diese Blumen."

"Nein, das sind wirkliche Blumen, irgendein gesheimnisvoller Apport!" flusterte Yoe, während er ihm half, die Beilchen aufzulesen; sie bedeckten das ganze Bett, sie waren frisch und dufteten und glänzten noch vom Tau, so daß sie die ganze Wohnung mit Frühslingsduft erfüllten.

"Wie fühlst du dich?" fragte er bann.

"Bollig wohl, doch was ist mit mir eigentlich vorsgegangen? Ich erinnere mich an nichts."

"Ach, es ist nicht der Rede wert, du bist auf der Straße ohnmachtig geworden, das ist alles . . ."

"Ich bin ohnmächtig geworden? . . . Merkwürdig,

ich kann mich an nichts mehr erinnern... Ich habe zwar eine Spur von Erinnerung, aber die ist so nebelhaft, daß ich gar nicht klug daraus werden kann... Ich fühle nur eine Art Unruhe, es ist, als wäre ich im Nebel... Und jest diese Beilchen..."

"Sie sind von ihr!"

"Sie war hier, war bei mir?" rief er erstaunt.

"Ein gewöhnlicher Apport, sie brauchte nicht erst hierherzukommen, um sie dir auf die Brust zu werfen."

"Es kann sein, aber ich kann an diese wunders samen Apporte nicht recht glauben."

"Wunder geschehen mit dir, geschehen um dich herum, du aber bemerkst nichts, bist blind gegen das Licht," sagte Yve mit einer gewissen Bitterkeit.

"Es ist wahr, es gehen außergewöhnliche, uners flarliche Dinge mit mir vor . . ."

Er erinnerte sich plotlich an zerstreute Trummer von Geschehnissen und Gefühlen.

"Hast du heute Nacht bei mir gewacht? Ich ent-

"Ich war bei dir, ich war..." Yoe zuckte plotslich zusammen und warf sich heftig nach hinten, denn wieder erblickte er sich gegenüber — sich selbst.

"Was hast bu benn?"

"Nichts... nichts... sage mir, wo ich bin," flusterte Yoe angstlich, indem er mit den Blicken sein zweites Ich verfolgte, das sich gleichfalls über Zenon neigte und ihm etwas ins Ohr flusterte.

"Nun, hier, bei mir, ich verstehe nichts." Die Erregung Noes beunruhigte Zenon.

"Nimm meine Band . . . halte sie fest . . . fester,"

stohnte Yve kläglich und sank auf den Stuhl; mit gesichlossenen Augen, nur halb bei Bewußtsein, saß er lange da, ohne sich zu bewegen, in der furchtbarsten Angst, er würde, sobald er die Augen öffnete, sich wieder erblicken.

"Sind wir allein?" fragte er faum horbar.

"Aber vollkommen allein, niemand ist herein= gekommen."

"Schau nach, schau nach, ich bitte dich..." Angst zitterte in Yves Stimme.

"Ich versichere dir, außer und ist niemand hier." Da öffnete Doe die Augen und schaute sich angstlich spähend um.

"Ich fühle mich furchtbar ermüdet und schläfrig," sagte er nach einer Weile.

"Was war dir?"

"Es schien mir einen Augenblick, als ob jemand hier hereingekommen sei." Yoe schüttelte sich nervos und sah sich im Zimmer um. "Aber wenn es dir möglich ist, fahre heute nach Bartelet-Court, dort erwartet man dich mit Sehnsucht."

"Ich werde sicher hinfahren, gestern mit dir konnte ich nicht hin, es war spåt und . . ."

"Gestern? Bor drei Tagen war ich dort, erinnere dich nur, erinnere dich," wiederholte Yoe und bohrte seine Stahlaugen in ihn.

"Drei Tage... Also war ich die ganze Zeit nicht bei Bewußtsein... Ich konnte damals nicht zu Betspfahren, weil... Ia, ich weiß schon... Ich erinnere mich..."

Er sprang auf, von Erinnerungen geblendet, ber

Schleier in ihm zerriß, so daß er plotzlich alles sah, was er erlebt und gesehen hatte.

"Erinnerst du dich jett," fragte Yoe leise, — er wollte ihm sein Geheimnis entlocken.

"An alles, an alles . . . "

"Erzähle es der Reihe nach, das wird dich weniger ermüden ..." flusterte der andre ihm hinterlistig zu, ohne die hypnotisierenden Augen von ihm abzuwenden.

"Nein, ich kann nicht, nein!" Zenon wehrte sich heftig, denn plotlich erklang es in seinen Ohren: "Sei ohne Furcht, schweige!"

"Wenn es ein Geheimnis ist, dann behalte es für dich, aber noch einmal sage ich dir: hüte dich vor Daisn, sie wird dein Unglück werden," flusterte Yoe drohend.

"Es wird sein, was kommen wird... Möge gesschehen, was geschehen soll, — es liegt nicht in meiner Macht, die Bestimmung abzuwenden," antwortete Zenon mit unerwarteter Sicherheit.

"Bergib, doch ich mußte meine Pflicht als Freund erfüllen."

"Deine Warnungen sind mir nicht unangenehm; im Gegenteil, sie erfüllen mich mit Dankbarkeit gegen bich . . ."

"Und du furchtest nichts?" fragte Yoe.

"Ich weiß nicht, mir ist, als ware sogar die Moglichkeit, Furcht zu fühlen, in mir erstorben."

Yoe druckte ihm die Hand und entfernte sich schweigend.

"Moge geschehen, was geschehen soll," flusterte Zenon sich selbst zu, mit einer stillen und vollkommenen Ent=

schlossenheit. Er wehrte sich nicht mehr und versuchte nicht, sich seinen Bestimmungen zu entwinden, er fühlte plötzlich in den Tiefen seines Wesens, gleichsam im Urkeim seiner Seele, daß er gehorsam sein musse, — so neigte er sich denn demutig vor dem Unbekannten und erwartete sein Urteil ohne Beben.

Er erinnerte sich jest an alles, auch in den kleinsten Einzelheiten, doch er wunderte sich über nichts mehr, war über nichts entsetzt, noch wollte er die ihn umsgebenden Geheimnisse verstehen . . . Es kam ihm nicht einmal der Gedanke: Warum? Wer? Es war ihm, als wäre er in einer Schlacht gefallen und würde von den gedrängten Reihen der Kämpfenden zusammensgepreßt, im Sturmschritt fortgerissen, als ginge er zusammen mit allen, als sähe und täte er etwas unsbewußt, als denke er sogar automatisch; doch wenn sich die Reihen auflösten, müßte er leblos hinsinken. Er fühlte sich nur körperlich merkwürdig schwach und so gerührt, daß er, als er Betsys Briefe las, über ihre Besorgnisse in Tränen ausbrach.

"Das arme Kind!" bachte er mitleidig, ohne zu wissen, warum er Mitleid mit ihr empfand.

Doch das dauerte nicht lange, dagegen bemächtigte sich seiner eine unerklärliche Unruhe und Erregung; er war nicht imstande, an etwas zu denken, noch sich mit etwas zu beschäftigen; er sprang alle Augenblicke auf, denn es schien ihm, daß ihn weit in der Ferne jemand rufe, daß er irgendwohin eilen musse, etwas tun, mit jemand zusammentressen musse... Er ersinnerte sich einer dringenden Angelegenheit und versgaß wieder alles, denn diese rufende Stimme tonte

immer vernehmbarer in ihm. Aber wer riefe und wo, — das konnte er nicht verstehen. Er war rats los und lauschte angespannt.

Ja, er war schon ganz sicher, daß ihn irgendeine gedämpfte, ferne Stimme rufe, daß ihn jemand erswarte, an ihn denke... Tausendmal stürzte er sich mit angespannten, suchenden Gedanken in die Leere des Enträtselns, und tausendmal sank er wieder zussammen, von vergeblicher Anstrengung erschöpft.

"Wer ruft mich?" fragte er laut, in hochster Ungeduld. Es wurde ihm keine Antwort, doch auch dies dumpfe Rufen horte nicht einen Augenblick auf, es zitterte in seinem Herzen wie ein ferner, ferner Schrei der Sehnsucht.

Und zuweilen hörte er es so deutlich, als riefe ihn jemand hinter dem Fenster, durch die Wand, oder draußen im Flur, doch hinter den Fenstern rauschten nur die Baume und zwitscherten die frierenden Bögel, und im Flur war es leer.

Er kehrte in seine Wohnung zurück, immer erregter und so ermüdet von der vergeblichen Anstrengung, etwas zu enträtseln, daß er sich schließlich auf die Ottomane legte und einschlief. Mittag war vorüber, schon sank die Dammerung, als er erwachte.

"Romm!" so erscholl eine Stimme über ihm.

Er erhob sich eiligst und schaute sich mit bewußtslosen Augen im Zimmer um. Es war niemand da, schon breitete sich dichtere Dammerung aus, graue, trübe Wolken verhüllten alles, die Mobel waren kaum in ihren Umrissen zu sehn, die Spiegel schimmerten grau wie trübe Eisblocke.

Noch lauschte er diesen in der Stille ersterbenden Tonen, als der Spiegel plotlich von einem Blitze erhellt wurde; in den Tiefen des Spiegels schien etwas zu werden, Gruppen von Baumen und Blumen tauchten hervor wie aus sonnendurchleuchtetem Nebel.

Er blickte sich angstlich um, das Zimmer wurde langsam dunkel und versank in Nacht, doch dort hinter der Spiegelsläche, in einer wundersam aufleuchtenden Belle, tauchte gleichsam die Vision eines Tropenwaldes auf, ein hoher Palmenwald überdachte einen unendelich langen Weg, — wie ein grüner Tunnel. Er näherte sich, er konnte die Augen nicht losreißen, denn aus jenen Tiefen kam ihm Daisp entgegen.

"Komm!"

Er sah die Bewegung ihrer Lippen, ihre rufenden, glühenden Augen. Er erbebte in den tiefsten Tiefen, er hatte die Stimme erkannt und ging zu ihr, ging gleichsam in jene Spiegeltiefen hinein; er hatte das Bewußtsein davon verloren, was mit ihm geschehe, doch ging er mit einem freudigen Beben, weil er die Gesuchte endlich gefunden hatte. Er schritt durch das dunkte Speisezimmer, immer auf Daisp starrend, die auf ihn zukam.

Er kam plotlich zur Besinnung: er befand sich in der Drangerie.

Ja, Daisy erwartete ihn dort am Springbrunnen mit einer Magnolienblute in der Hand; Bagh schmiegte sich zärtlich an ihre Kniee und schaute ihr in die Augen.

"Da bin ich," flusterte er, vor ihr stehenbleibend. "Sie haben eine widerspanstige Seele."

Er schaute sie verständnistos an.

"Längst schon sehnte ich mich danach, Sie zu sehen, schon lange habe ich Sie herbeigesehnt!"

"Ich horte es, ohne zu wissen, wer mich riefe."

Der Springbrunnen flusterte leise und übersaete die Mandelbluten, die wie eine rosige Wolke aus dem grünen Strauchwerk emporragten, mit feinem Wasserstaub; ein starker, betäubender Blumenduft ers füllte die Drangerie.

"Erinnern Sie sich?" fragte sie, seine Band bes ruhrend.

"An alles . . ."

"Wer mit mir bort war, gehort ,Ihm"."

"Ich bin dein, Herrin, dein," wiederholte er, den Kopf vor ihr neigend.

Ein Lächeln, wie ein heiteres Wetterleuchten, ershellte ihr blasses Gesicht, ihre Augen flammten auf, und die purpurnen Lippen flusterten:

"Soll es also geschehen, ja?"

"Das, was geschehen soll! Ja, ja, das dachte ich, das ersehne ich."

"Und bist du bereit?"

"Und galte es auch, zu sterben!" rief er leidensschaftlich, die ganze Welt vergessend. Er hatte seine ganze Seele in ihr ertrankt. Er blickte demutig zu ihr auf, mit sklavischen Augen der Hingebung und der Abhängigkeit, er fühlte, er war für immer an ihre Seele gefesselt; wenn sie sagen würde: Stirb! — er würde diesem Befehl mit Wonne gehorchen.

Sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn tief in das Dunkel der Bambusbusche. Dort setzten sie sich. Der Panther schaute mit grunen, wachsamen Augen auf sie.

"Ich habe dir einige Worte zu sagen, einige wichstige Worte."

"Ich habe mit Sehnsucht darauf gewartet."

"Wenn du willst, können wir zu jenem sonnigen Sestade fahren, von dem du einmal erzähltest . . . Auf einige Wochen . . . Wir werden für die Wensschen verschollen sein . . . Wir werden ein übermenschsliches Slück träumen . . ."

"So führte also der Weg, der damals auf der Rarte bezeichnet mar, dorthin?"

"Er führte zu dem Glück, das dem Leben gestohlen ist . . .!" flüsterte sie.

"Ich kann nicht erwachen!" sagte er, seinen Kopf zwischen die Hande pressend.

"Wir werden auf einige Wochen verschwinden, — aber dann muß die Erinnerung an diese Zeit in uns sterben . . . Wir werden einander so fremd und fern sein, wie je."

"Wie kann die Erinnerung an das Gluck in uns sterben!"

"Willst du . . .?" fragte sie wieder und sah ihm ganz nah in die Augen.

Er erfaßte ihre Hande und preßte sie an seine Lippen.

"Sprich zu mir, erwecke mich, daß ich glauben kann, daß dies kein Traum ist, ich flehe dich an!" flusterte er ohne Besinnung und wie im Fieber.

Sie zog sich fest an ihm, mit glühenden Augen, die einem flammenden Abgrunde glichen, sie wurde wie eine wunderbare Blume, die plotlich ihre volle Blütenspracht entfaltet und erfüllt ist von betäubenden Düften;

ihre Lippen bebten, sie neigte sich fast bis an seinen Mund und flusterte:

"Nur einen Traum können wir zusammen traumen; bas Leben — durfen wir nicht."

"Und wann soll das geschehen?" fragte er voller Furcht, daß alles bald entschwinden wurde.

"Bielleicht heute noch . . . Bielleicht morgen . . . Ich weiß nicht; aber wenn der Augenblick gekommen ist, werde ich vor dir erscheinen, und du . . ."

"Und ich werde dir folgen! D Daisn! D Daisn! Ich traume Unsagbares."

"Wir werden voneinander traumen . . . Wir wers den unsere früheren Leben und Awatare noch einmal traumen."

"Deine Worte erwecken mich, ich bin in dir auf= erstanden."

"Denn ich bin du, wie eine Blume ihr Duft ist!"
"Ich muß dich schon früher geliebt haben, früher und immer . . ."

"Denn immer war ich bei dir, und immer war ich beine Seele . . . "

"Ich weiß... vorzeiten... vor dem Sein... Ich muß eine Sonne gewesen sein und war erloschen und untergegangen in der Grenzenlosigkeit deines heiligen Auges."

"Wirst du mit mir gehen?..." Sie bohrte ihre Augen in die seinen, die unbeweglich waren.

"Und ware es in den Tod! Liebst du mich?" Er erstarb in übermenschlicher Ruhrung.

Doch Daisn war von ihrem Plat aufgesprungen, denn der Panther hatte sich plotlich erhoben und be-

gann, sich mit den Pfoten auf das Bassin des Springsbrunnens stützend, duster zu heulen . . . Und Zenon war es, als ob hinter den Wassergarben das traurige, drohende Antlitz Baphomets auftauchte und seine blutigen Augen Blitze schleuderten.

"Ich gehe in den ewigen Traum von dir," stammelte er wie im Fieber . . .

## Siebentes Kapitel

11 nd dann nur noch den Tod," dachte er nach langem Schweigen und schlug die glühenden Augen auf.

Daisn war nicht mehr da, nur Bagh, ber langsam am Rande des Bassins hinkroch, winselte sehnsüchtig, nur der aufgewirbelte Federbusch des Springbrunnens platscherte mit einem angstlichen, schluchzenden Berausch; die Blatter der Palmen bewegten sich, und durch das grune Gebusch schimmerten Blumen, die stummen und so beutegierig lauernden Augen glichen. daß er schauderte und schnell die Drangerie verließ. Doch die Stimme Daisys sang immerfort in ihm; immer horte er ihre Worte, die wie duftender, brennender Tau auf seine Seele fielen; immer sah er ihre Augen, sie burchdrangen ihn wie Dolche, mit qualender, schmerzhafter Wonne. Es durchgluhte ihn die furchtbare Glut der Efstase, der Sturm gluckseligen Wahnes schüttelte ihn, trug ihn empor zum himmel und warf ihn in den Strudel eines unfaßbaren Grauens auf den dumpfen, toten Grund der Erschöpfung. Und in diesem Chaos von Gedankentrummern wand sich durch ihn nur das eine starke und bewußte Gefühl, daß er ihrem Willen gehorsam sein muffe, daß er es muffe, und daß diese Notwendigkeit, sich zu opfern und zu verderben, die unsagbare Wonne des Ersters bens berge.

"Aber vielleicht traume ich nur, vielleicht ist alles nur Halluzination?" Er wurde wankend bei diesem plotlich aufsteigenden Zweifel.

Durch die Fenster schaute der traurige, verregnete Tag herein, das Chaos der Stadt, die ganz in Strömen von Wasser, die unaufhörlich herabstossen, und im Nebel versunken war.

Plotlich schaute er zum Spiegel hin, dessen leblose Flache grau schimmerte und das ganze Zimmer und sein Gesicht widerspiegelte, das sonderbar blaß und verändert war.

"Aber bin das denn ich?" Er kam sich so unfaßbar anders vor, so furchtbar fremd und unbekannt, daß er in ratloser Angst zurückwich.

"Ich bin doch da! Ich sehe, ich fühle es, ich überseuge mich davon!" dachte er, während er verschiedene Gegenstände berührte; er spürte die Rühle der Bronzen, die Weichheit der seidenen Überzüge, er unterschied Farben und Formen, er bemerkte die Unterschiede; und dadurch ein wenig beruhigt setzte er sich an das Klavier. Doch er war nicht imstande, seiner Herr zu werden, denn unter seinen Fingern hervor ertönten gleichsam stammelnde, verworrene Schreie. Er schlug die Tasten mit Kraft an, daß das Klavier ächzte, und es sloß eine wilde Welodie dahin, die dem Stöhnen und Kichern rasender Tobsüchtiger glich.

"Ich bin heiter und glucklich, und doch weint etwas in mir, etwas angstigt sich, aber was ist es? Was?" fragte er hartnäckig und warf sich, da er keine Ant-

wort fand, auf die Ottomane; er bemühte sich, alles zu vergessen. Doch ehe er in Vergessen sank, ersscholl gleichsam gerade über ihm die Stimme Daisys. Er sprang heftig auf, die Stimme tonte schon in einer gewissen Entfernung und wurde leiser.

"Wo bist du? Wo?" rief er, die ganze Wohnung durchsuchend. Sie mußte doch irgendwo sein, denn er roch den Duft ihres Parfums, hörte ihre Schritte; das Rauschen ihres Kleides war deutlich zu versnehmen.

"Daisy! D Daisy!" schrie er ploglich auf, die Hande zum Spiegel ausstreckend, in dem ihre Umsrisse dammerten, als waren sie aus Nebelperlen geswebt, ihre veilchenblauen Augen schimmerten, ein kacheln spielte um ihren Mund, doch ehe er hineilen konnte, war alles verweht und verschwunden.

Er wartete lange, auf die leere Flache wie auf eine zugefrorene Tiefe starrend, die neidisch ihre unsglaublichen Wunder vor der Sterblichen Auge birgt. Dann siel er in stilles, düsteres Sinnen, so daß er gleichsam in Kraftlosigkeit versank, und blieb so, frei von allem Aufbäumen, von aller Freude und allen Schmerzen, vergessend und vergessen, fern sogar von sich selbst und nur so viel wissend, wie Sterne von sich wissen können, die durch die Unendlichkeit rasen.

Ihn weckte erst wieder das Geräusch des Lebens, das mit wildem, brutalem Getose an die Fenster stürmte, Angst schnürte sein Herz zusammen und füllte seine Augen mit Tränen einer unerklärlichen Traurigkeit. Seine Augen schweiften ängstlich in der Wohnung

umher, denn es schien ihm, als streckten sich von allen Seiten die reißenden Klauen des Lowens nach ihm aus, und als riefe seine eigene Stimme streng und befehlend.

"Nein, ich werde nicht mehr zu dir zurückfehren, nie mehr," antwortete er, auf irgend ein Gestade schauend, das immer schwächer in der Ferne schimmerte.

"Ich werde meinen eigenen Weg gehen, ich werde in den Traum von einem neuen Leben gehen . . ." sann er.

Der Diener trat herein und meldete ihm einen uns bekannten Herrn.

"Ich bin nicht zu Hause," rief er ungeduldig und ging durch die andere Tur nach oben zu Yoe.

Der Malaie vertrat ihm sehr entschieden den Weg.

"Es geht nicht."

"Ift jemand da?"

"Es geht nicht."

"Ach, vielleicht hat die Seance schon begonnen?" fragte er hinterlistig.

"Es geht nicht," wiederholte jener hartnäckig und verstellte die Tur.

"Irgendwelche spiritistische Übungen," dachte Zenon verächtlich und ging in die Stadt.

"Aber vielleicht sind es wieder Geißelungen? Und vielleicht ist auch sie dort?" Ein Blitz der Erinnerung glitt als eine Reihe schändlicher Bilder durch sein Gehirn.

"Der Berbacht allein ist schon Wahnsinn."

Er irrte lange im geräuschvollen Strudel der Stadt umher, sah Mauern und Menschen aus einer uners

meßlichen Entfernung und gleichsam zum letten Mal, als nahmen seine Augen Abschied für immer. Er fühlte sich schon fern von all dem Hasten und Treiben, in dem diese unzähligen Massen lebten und starben, so fern, daß ihm ihr ganzes Dasein traumhaft erschien, durchaus unverständlich und völlig fremd.

"Wer von uns phantasiert, ich oder sie?" fragte er sich manchmal und bemühte sich, sein Verhältnis zu den andern zu begreifen, doch dann krochen die Erinnerungen an Daisy hervor, und jene ernüchterns den Gedanken rissen in Feßen, so daß er wieder in den Nebel unbeschreiblicher Träumereien und einer quälenden Sehnsucht versank. Und wieder ging er durch Gedränge und Lärm, gleichsam hypnotissert bewegte er sich automatisch mit gewohnten Vewegungen, er irrte umher wie eine lebendige Leiche, schweigend und in einer unfaßbaren Ste. Erst in einem düsteren Winkel blieben seine Augen, die leblos über alles hinswegglitten, mechanisch auf einem weißen, grell seuchstenden Schilbe haften.

"Hier werden russische Zigaretten verkauft," las er einige Male, und von einer dunklen Regung getrieben, betrat er den Laden. Eine alte Judin mit einer Perucke schlummerte hinter dem Ladentisch, eine Schar von Kindern in Lumpen balgte sich quietschend auf dem Fußboden in dem Nebenzimmer, das niedrig und furchtbar schmußig war; die Maschinen ratterten, und einige Menschen, die über der Arbeit saßen, sangen langgedehnt ein unendlich trauriges Lied.

Doch als er eingetreten war, schlug ihm eine so versfaulte und gleichsam eiterige Luft entgegen, daß er

kaum imstande war, ein Wort herauszuwürgen, wors auf die Judin von ihrem Plate sprang, die Maschinen leiser wurden und aller Augen sich zu ihm wendeten.

"Sie sind wohl aus Warschau selbst?" fragte die Judin schüchtern, und ihr ausgemergeltes Gesicht wurde von stiller Freude erleuchtet.

"Ja, ja," antwortete er verwirrt, da alle die Leute ihn dicht umdrängten und ihn mit aufdringlichen Blicken musterten. Plötlich singen alle zu reden und durcheinander zu fragen an, es entstand ein unershörter Lärm; einer schob ihm einen Stuhl zu, einer hielt seinen Hut, ein anderer reichte ihm Wasser, und von allen Seiten berührten ihn zart ihre Finger, und die geröteten Augen sogen sich gleichsam gefräßig an ihm fest.

Er antwortete mechanisch, denn eine machtige Welle von Erinnerungen ergoß sich über seine Seele und rief in ihm Bilder ferner Jahre wach, langst verstlungene Tage dammerten in ihm auf, schmerzhafte Visionen vergangener Augenblicke und das Echo der fernen Heimat...

"Wo bin ich, was tun diese Leute hier? Warum?" bachte er, sich angstlich umschauend, denn das Elend, das aus jedem Winkel und jedem Gesicht hervorlugte, antwortete ihm mit machtiger Stimme, warum und wozu. Da erfüllte ihn ein so tieses Erbarmen, daß er den Widerwillen und Ekel vor ihrem Schmutz und ihren Lumpen überwand und ein längeres Gespräch mit ihnen anknüpfte. Sie klagten nicht, sie verswünschten niemand, doch jedes von ihnen entfaltete in einigen leise und ungeschickt hingeworfenen Säten

die furchtbare Litanei der Leiden, der Erniedrigung und der Ungerechtigkeit, das ganze Gehenna der Entzerbten. Er lauschte wie auf eine phantastische Erzählung aus Tausendundeiner Nacht, daß ihm die Haare zu Berge standen und seine Seele sich krummte in bitterer, brennender Scham. Einige Male wollte er schon sliehen, doch konnte er, von Staunen und Grauen gebannt, sich nicht von der Stelle rühren. Zum ersten Male in seinem Leben hatte er auf den tiessten Grund der Wirklichkeit geschaut, auf den tiessten Grund menschlichen Elends.

"Furchtbar! Furchtbar!" flusterte er und bemerkte, als er sich von ihren geröteten Augen abwendete, ein kleines Madchen, das unter dem Tische zusammensgekauert saß und alle Augenblicke eine Puppe, die sie sich aus Lumpen gemacht hatte, mit ihren Faustchen bearbeitete und ihr drohend etwas zuslüsterte.

"Was macht sie benn bort?"

"Sie mussen wissen, Herr, sie ist etwas schwach im Kopf," stotterte die Alte.

"Ist das Ihre Tochter?"

"Nein, nein!" Sie schaute sich mißtrauisch um und flüsterte gleichsam, als ware es ein Geheimnis: "Sie wissen, wie der Pogrom in Kischineg war, hat man ihren Papa totgeschlagen, ihre Mama ermordet und ihre ganze Familie, man hat ihr das Gesicht zersschlagen, alle Waren geraubt, und noch das Haus hat man angezündet. Wie das war, das kann man nicht einmal erzählen. Man fand sie unter den Leichen, kaum noch atmend. So ist sie Waise geworden, wir haben sie mitgenommen. Aber seit der Zeit hat sie

immer Angst, und wenn sie einen Soldaten sieht, weint sie gleich, schreit und läuft fort! Sie hat große Angst! Roschen komm zu uns, Roschen. Hab keine Angst, der Herr wird dir nichts tun!"

Und trot heftigen Widerstrebens zog sie das Kind unter dem Tische hervor und führte es zu Zenon. Das erschrockene Mädchen zitterte und weinte, große Tränen rollten über sein blasses Gesicht, über das eine blutige Strieme lief, in den blauen Augen mit den goldenen Wimpern barg sich Wahnsinn und Entssehen. Er wollte ihre roten kocken streicheln, aber sie schrie entsetz auf und floh in das Innere der Wohenung.

Auch Zenon hatte genug davon.

"Und trot alledem haben sie noch Lust zu leben," dachte er, als er in seine Wohnung zurückgekehrt war; ziemlich lange konnte er den unangenehmen Eindruck nicht von sich abschütteln, lange noch erinnerte er sich an das Kindergesichtchen mit der blutigen Strieme, an die irren, verblödeten Augen und die ausgemersgelten Gesichter jener Elenden.

Was geht dort vor? Sein Hirn wurde wieder von Erinnerungen an die Heimat erfüllt. Er verssuchte sie auf den tiefsten Grund des Vergessens hinabzustoßen, doch sie ließen sich nicht ersticken, sie erhoben sich wie das Lied der Sehnsucht und kehrten wieder, in immer traurigerer Tonart. Er blieb vor dem Bücherschrank stehen und las mechanisch die polnischen Aufschriften, schon hatte er die Hand nach einem Vand ausgestreckt, doch zog er sie eilig wieder zurück.

"Nein, wozu Begrabenes von den Toten auferswecken? Ich bin für sie tot, dort denkt niemand mehr daran, daß ich einst unter ihnen lebte! Niesmand!" wiederholte er traurig und mit einer gewissen Bitterkeit.

"Auch ich erinnere mich an niemand und an nichts mehr!" versuchte er sich mit aller Macht einzureden, denn gerade in diesem Augenblicke erinnerte er sich an alles.

"Ein schreckliches Land und schreckliche Menschen!" Er wehrte die Sehnsucht ab, die sein Berz schmerzs haft umkrampfte.

"Alles wegen dieser Juden!" Er wurde årgerlich.
"Zum Teufel, wozu bin ich dort hingegangen!
Dumme Sentimentalität!" warf er sich ungeduldig vor, doch erst am Abend beim Essen vergaß er unter den feurigen Blicken Daisys alles. Daisy warschweigsam und wie von Melancholie umwoben, nur Bagh froch alle Augenblicke zu seinen Füßen, legte seinen Kopf auf seine Kniee und schaute fast lieb mit seinen grünen Augen zu ihm auf.

"Ich stehe bei Bagh heute ganz besonders in Gnade!"

"Er weiß sehr gut, wer seine Liebe verdient," ents gegnete Daisn und umfing ihn mit einem langen Blick, der ihn doch nicht sah.

"Hochstens, weil wir berfelben Berrin dienen," sagte er leise.

"Nein, aber weil wir alle brei bem "Einzigen" bienen."

Er hatte feine Zeit, um eine Erklarung zu bitten,

denn man hatte sich erhoben, und Daisn war sogleich hinausgegangen.

Das Leben floß dahin, wie immer, wie jeden Wie immer, schleppten sich die Tage langsam und langweilig hin; ber Morgen erhob sich schläfrig und neblig, der Mittag fam blaß heran, erschopft und traurig, die Abende waren von Kieberluft und Nervosität durchschwängert, die Nächte aber dehnten sich ohne Ende und lauschten, gleichsam gang versunken, dem unaufhörlichen Regen, dem Rauschen ber Baume; ein unendlicher Reigen vergeffener Augenblide, Taufende von Gesichtern, Taufende von zerstobenen Bedanken glitten wie in den Tiefen eines Spiegels durch Zenons Birn, das feiner Sammlung mehr fahig war, und an seinen Augen vorüber, die blind maren fur alles Außerliche und nur immer angestrengt in eine geheimnisvolle, zauberhafte Ferne des Erwartens starrten. Er wartete auf bas Zeichen von Daisp.

Auf das versprochene "morgen", dort an jenen fernen, blauen Meeren. Er wartete ruhig, voll Berstrauen, bis sie kame und sagte: Komm!

Und Tag für Tag stand er auf mit dem glühens den Hoffen, daß es sogleich in Erfüllung gehen würde, daß sich heute die Pforten des erträumten Paradieses öffnen müßten, doch nach einigen Tagen voll ekstatischer Erwartung suhr Daisy mit dem Mahatma auf einige Zeit nach Dublin. Er wurde unruhig, aber er begleitete sie zur Bahn, zusammen mit Yoe und vielen Anhängern. Im letzten Augenblick noch, ganz kurz vor der Abfahrt, versenkte Daisy ihre glühenden Augen in seine und flüsterte:

"Bald . . . Denfst du baran?"

"Ich warte, warte..." antwortete er mit stummen Lippen. Und er starrte so lange und hartnäckig dem Zuge nach, der langsam in der Ferne verschwand, bis Voe, der seinen Zustand erkannt hatte, sein Handsgelenk heftig preßte und ihm leicht in die Augen blies.

"Romm jest, es ist kalt," rief er befehlend. Zenon schüttelte sich wie im Fieber, und als ers wache er, ließ er seine Augen fragend umhers schweifen.

"St. Pancrace-Station! Erkennst du's nicht?" Zenon lachte sonderbar nervos auf.

"Es ist doch merkwürdig: ich habe wahrhaftig einen Augenblick nicht gewußt, wo ich bin, ich hatte das Empsinden, als führe ich im Zuge und untershielte mich. Ich verstehe nicht, was mir war!" Er strich sich über die Stirn, er versuchte die losen Trümmer irgendwelcher Erinnerungen zusammenzusfügen.

"Das sind die Reste irgendeiner Krankheit, oder vielleicht ihr Anfang . . ." sagte Noe.

"Es kann sein, ich fühlte mich seit einigen Tagen unglaublich überreizt! Ich war sicher, es müßte mir etwas Außergewöhnliches begegnen."

"Du solltest verreisen! Sogar unser Arzt sagte mir, ich sollte dir raten, das Klima und die Ums gebung zu wechseln, vor allem aber die Umgebung."

"Das ist wahr: unsere Pension ist etwas ver-

"Und verschiedene Personen üben einen etwas sehr gefährlichen Einfluß auf dich aus."

"Du irrst dich . . . . Benon unterdruckte noch auf den Lippen ihren Namen.

"Ich glaub' aber doch . . . Du kennst nicht die ganze Macht ihres Willens, weißt nicht, wer sie ist, du ahnst es nicht einmal!"

"Reden wir offen, du nimmst an, daß Daisp einen zauberischen Bann auf mich ausübt?" lachte Zenon spottisch.

"Ich bin dessen sicher," entgegnete Yoe hart und entschieden.

"Wenn du's weißt, dann konntest du mir mit gleicher Sicherheit erklaren, weshalb sie das tut."

"Betsy sagt, sie ware verliebt in dich!" begann Doe ausweichend.

"Betsn? Woher sollte Betsn bas miffen?"

"Sie ahnt es intuitiv."

"Das fehlte noch, daß sie sich auch damit befaßt."

"Aber ich denke mir, diese Liebe ist nur eine Lockspeise, nur Schein, denn Daisn geht es um etwas
anderes..."

Zenon blieb stehen und schaute ihn fragend an.

"Um beine Seele!" schloß Doe ernft.

"Wollen wir die Zeiten der Teufelsverschreibungen auferstehen lassen?"

"Man kann nicht auferstehen lassen, was nie gesstorben ist. Das Bose ist ebenso unsterblich wie Er."

"Berzeih mir, was ich jetzt sage; aber ich sehe, ich muß wirklich auf einige Zeit meine Umgebung wechseln. Ich bemerke schon lange, daß ich unter Wahnsinnigen lebe. Bergib mir diese Offenheit; aber wenn ich dich und die anderen höre, und noch dazu

von deinen Zauberübungen weiß, könnte ich bald selbst einen Rappel bekommen. Ich bin zwar ziemlich nüchtern und widerstandsfähig, ich fühle aber, dieses mystische Fieber könnte ansteckend sein."

"Du wirst erliegen, mit aller Sicherheit... Deine Widerstandsfähigkeit wird nichts nützen, Daisys Wille wird sie besiegen... Du wirst erliegen... Deswegen gerade rate ich dir zur Abreise. Zuweilen liegt in der Flucht der größte Sieg. Du weißt, mein Bater und Betsy planen eine Reise auf den Kontinent, fahr mit ihnen. Fliehe dieses Haus, solange es noch Zeit ist! Rette dich," bat Yoe inbrünstig und schaute Zenon slehend in die Augen.

"So droht mir also eine so schreckliche Gefahr?"
"Du scherzest, du glaubst es nicht, und ich sage dir: du stehst schon wankend am Abgrund und kannst jeden Augenblick hinunterstürzen."

"Ich liebe Aphorismen und symbolische Anspielungen, aber ich hore nur auf mich selbst und meinen eigenen Berstand," entgegnete Zenon ziemlich kuhl.

"Das glaubst du, und doch wirst du dem Geheiß eines machtigeren Willens folgen."

"Zum Gluck unterliege ich nicht so leicht Suggestionen, und mediumistische Fähigkeiten besitze ich schon ganz und gar nicht."

"Du bist die größte mediumistische Kraft, die ich fenne."

Zenon mußte das nicht gehört haben; denn als er das Boarding-House betrat, war er zu sehr mit einer Depesche beschäftigt, die ihm der Portier überreicht hatte.

"Du hast mir nichts auf den Plan einer Reise mit dem Vater geantwortet."

"Ich werde morgen bei ihnen sein."

Sie gingen ziemlich fuhl auseinander.

Zenon offnete ungeduldig bas Telegramm.

"Wir warten seit zwei Tagen auf Dich. Komm oder antworte. Heinrich."

Die Depesche war in polnischer Sprache, und er verstand ihren Inhalt trop grober Schreibfehler, nur konnte er nicht begreifen, von wem sie kame?

"Offenbar ein Landsmann! Das Ende vom Liede wird sein, daß er mich um einige Pfund bittet," dachte er bitter, während er seine Wohnung betrat.

"Wir warten seit zwei Tagen. Sind Briefe da?"
"Es liegt alles auf dem Schreibtisch," erklarte der Diener.

"Sind die von heute?"

"Seit vier Tagen lege ich sie zusammen . . ."

"Ja . . . feit vier Tagen . . . richtig, ich habe vers geffen, sie durchzusehen."

Ganz oben leuchtete ein blaues Kuvert, welches mit nicht englischen Schriftzügen adressiert war. Er wog es in der Hand, besah es von allen Seiten, endlich riß er es auf, las den Brief in einem Atempuge und war starr.

Da schrieb ihm sein Vetter, der vor einigen Tagen nach London gekommen war und ihn dringend zu sehen wunschte. Sanz unten war ein kurzer Nachsatz:

"P. S. Ich bitte sehr und warte sehnsüchtig.

"Aba! Aba!" Er starrte auf die Reihe zierlicher,

vornehmer Buchstaben, aus denen sich gleichsam ein Duft långst verwelfter Erinnerungen erhob.

"Sie warten auf mich... Aba! Ich muß gehen, muß unbedingt." Er schwankte einen Augenblick, da er nicht wußte, was er tun sollte, doch es zog ihn etwas so mächtig, daß er es gar nicht merkte, wie er sich plößlich in einem Cab befand und dem Kutscher besfahl, ihn ins Cecishotel zu fahren.

"Zehn Jahre! Gespenster jagen mir nach. Tote stehen auf!" bachte er und erinnerte sich an ein Gessicht, bas er långst vergessen hatte.

"Und doch ist das alles schon gestorben in mir, gestorben!" wiederholte er, als wolle er den Ersinnerungen wehren. Bergebens, der Nebel zerriß plotlich, und unter den vielen Jahren des Bergessens, unter dem stürmischen Chaos des neuen Lebens hers vor drang das Echo ferner Zeiten immer stärker, immer gewaltiger und lauter.

"Ich erinnere mich kaum jener Liebe, erinnere mich kaum," sagte er herausfordernd zu seinem eigenen Berzen und wartete voll Unruhe auf dessen Antwort, doch das Berz zuckte nicht einmal, es begann nicht heftiger zu schlagen, erzitterte nicht in Sehnsucht, nur die Erinnerung an furchtbare Augenblicke erwachte. Der letzte Tag vor der Flucht aus der Beimat kroch in sein Hirn und fraß mit scharfen Zähnen der Ersinnerung an ihm.

Das Cab rollte langsam dahin, von einer unendlichen Rette von Wagen, Omnibussen und Automobilen einsgeengt. In den Straßen wogte es geräuschvoll. Die Stadt dammerte in grauem, kaltem Nebel. Im Innern

der Laden schimmerten Lichter, die schwarzen Menschens wogen stromten wie Flusse ohne Zahl und Ende.

"Wie sie wohl aussehen mag? Wie wird sie mich empfangen?" sann er, in die Erinnerung an Tage versunken, die immer deutlicher emporstiegen. Alle längst gestorbenen Worte erklangen in seinen Hin, alle ihre Blicke glitten an ihm vorüber wie ein Blitzknäuel und erweckten die vermoderten Erinnerungen an Leiden, an Stunden heftiger Krämpse, Stunden des Zweisels und der Verzweislung, Augenblicke übermenschlicher Qual; das ganze Golgatha jenes Lebens ergoß sich über ihn wie eine bittere, giftige Welle. Und wenn sie auch vorüberglitten wie ein Reigen von Gespenstern, wenn sie auch nur qualenden Träumen glichen, die, in farbloses Grau gehült, zu Staub zerfallen, so erfüllten sie doch seine Seele mit einer Trauer vergeblicher Reue.

"Jedes heute' ist ein Grab für das morgen'! Das ist eine sehr kluge Notwendigkeit." Er seufzte jedoch traurig auf und beschloß, als er das Hotel betrat, sich auf keinen Fall aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen und dem Zauber der Vergangenheit bestimmt nicht zu unterliegen.

"Ich bin ihnen fremd und werde ihnen fremd bleiben. Zehn lange Jahre liegen zwischen uns. Aber was will diese marmorfalte Dame von mir? Habe ich es nicht teuer genug erkauft?" fragte er, und Unswille, Emporung und Ärger kochten in ihm. Doch als er das Vorzimmer betreten hatte und der Diener gegangen war, ihn anzumelden, empfand er plotlich ein heftiges Verlangen, fortzulaufen. Es war schon

zu spåt, jemand kam eilig herbei, die Tur ging auf, und Aba stand vor ihm. Sie streckte ihm die Hände entgegen, mit einer heftigen Bewegung der Freude. Er vermochte gleichfalls kein Wort hervorzubringen, nur ihre Hände umschlossen sich, ihre Augen versanken ineinander, sie standen beinahe besinnungslos da, in einer sonderbaren Rührung.

"So kommt boch," wurde eine Stimme in der Tiefe der Wohnung laut.

Sie zog ihn weiter, ein Mann kam ihnen, auf einen Stock gestützt, entgegen. Zenon konnte ihn im ersten Augenblicke nicht erkennen. Der Fremde warf sich in Zenons Arme.

"Beinrich!" rief dieser unangenehm überrascht.

Der andre umarmte ihn noch einmal und flusterte außerst herzlich:

"Endlich! Wir haben so gewartet."

"Seit zwei Tagen zählen wir jede Stunde," sagte Aba mit leiser, erstickter Stimme.

Zenon begann sich zu rechtfertigen, doch Heinrich, der seine Hand nicht losließ, zog ihn zu einem Fauteuil und rief freudig:

"Entschuldige dich nicht, jest ist ja alles gleich. Du bist bei uns, das übrige lassen wir ruhen. Wie viel Jahre haben wir uns nicht mehr gesehen?"

"Beinahe zehn," flusterte Aba ganz leise und schloß die Augen.

"Eine furchtbar lange Zeit. Aber ich habe nicht angenommen, daß wir und in London treffen wurden."

"Ich war sicher, Sie wurden in die Beimat zuruchstehren."

"Ja, die Sehnsucht nach dem teuren Vaterlande ist noch nicht in mir erwacht!" bemerkte Zenon ironisch, er war schon ganz ruhig und hatte Gewalt über sich.

"Was, bu hast bich nie nach ber Heimat gesehnt?

"Niemals, denn hier habe ich alles gefunden, wo= nach ich in der Heimat vergeblich verlangte."

"Auch die Ruhe?" fragte sie, die Augen zu ihm erhebend.

"Ja, auch die Ruhe," entgegnete er mit Nachdruck.
"Und Sie haben nie etwas bereut?"

Er schwantte einen Augenblick und sagte tuhl:

"Nein, ich habe mit der Vergangenheit völlig gesbrochen, und das übrige habe ich in mir getötet. Übrigens, was könnte mir leid tun? Das Schickfal Polens? Nicht einmal der Teufel könnte uns darum beneiden, wenn es auch sein Einfall ist, — Verzeihung, ich berühre diese Frage ganz überflüssigerweise."

"Und du begehst eine grobe Ungerechtigkeit gegen deine Freunde."

"Ich habe in der Heimat keine Freunde und hatte nie welche."

"Also auch wir zählen nicht?"

"Ich bachte jest nicht an die Familie."

"Aba kann es bir bestätigen, wie schmerzhaft wir beine Abreise empfunden haben."

"Naturlich, es war ein Partner weniger da zum Whist."

Beinrich rausperte sich unangenehm berührt.

"Und Ihr habt es nicht einmal fertig gebracht, ein Wort an mich zu schreiben!"

"Haben Sie uns denn ein Lebenszeichen gegeben?" Eine tiefverborgene Klage klang in Abas Stimme.

"Also ist es meine Schuld?" Zenon schaute sie hers ausfordernd an.

Sie neigte den Ropf und ging in das andere Zimmer.

"Hören wir auf mit Vorwürfen!" schlug Heinrich vor. "Ärgern wir und nicht, machen wir einen Strich durch die beiderseitige Schuld. Zu meiner Rechtfertigung will ich dir sagen, daß ich erst vor einigen Jahren erfahren habe, daß du lebst. Ada hat nie daran gezweifelt, und erst seit einem Jahre bin ich im Besitze beiner Adresse."

"Mein Pachter muß sie bir verraten haben."

"Nein. Wir haben ihn oft gequalt, aber er wollte sie und nicht sagen. Dein Rechtsanwalt aber verssuchte immerfort, und zu überzeugen, du wärest gesstorben; und als wichtigsten Beweis dafür führte er an, du hättest dein ganzes Vermögen gemeinnüßigen Zwecken vermacht. Wir mußten es schließlich glauben, nur Ada ließ es sich nicht einreden. Sie allein ahnte die Wahrheit. Vor einigen Jahren lernten wir in Kairo Herrn W. P. Grey kennen."

"Den Dichter? Meinen Freund? Und er hat es euch gesagt?"

"Er verschnappte sich und bedauerte es dann sehr; er beschwor uns, niemand etwas davon zu sagen."

"Also man weiß in der Heimat von mir?"

"Nein, niemand weiß, wer sich unter dem engslischen Pseudonym Walther Brown verbirgt. Aba

behauptete, wir hatten kein Recht, bein Geheimnis zu verraten."

"Ich bin euch unendlich bankbar!"

"Doch sie hat noch mehr getan, sie hat einige deiner Bucher übersett, und du bist in der Beimat bekannt, mein lieber Herr Walther Brown."

"Ich besitze diese Übersetzungen sogar, sie sind hers vorragend, aber es kam mir nicht in den Sinn, Ada im Verdacht zu haben. Das ist eine Übers raschung."

"Sie hat nur zu diesem Zweck englisch gelernt. Und seitdem wir wissen, wer Walther Brown ist, wissen wir alles von dir. Du kannst dir nicht vorsstellen, wie sehr wir uns über deine Erfolge gefreut haben, wie stolz wir waren."

Zenon schwieg, von widerstreitenden Gefühlen erfüllt.

"Und wir warteten immer auf beine Ruckfunft, aber es vergingen Jahre, und meine Krankheit machte solche Fortschritte, daß ich aufhörte, mit deiner Heimkehr zu rechnen. Ich hatte sie wohl nie erlebt?"

"Ich dachte nie an Beimkehr," flusterte Zenon buster.

"Ich habe das schließlich geahnt. Du erinnerst dich: ich war immer franklich, aber seit einigen Jahren begannen Herz und Nieren immer schneller an mir zu fressen. Vergebens suchte ich überall in der Welt meine Gesundheit wieder zu erlangen; endlich gab ich es auf, doch um so mehr wollte ich dich sehen. Deswegen sind wir ja nach kondon gekommen."

"Meinetwegen?"

"Ja, und weißt du auch, daß man einem Stersbenden nichts versagen barf?"

"Ich verstehe nicht, was das mit dir zu schaffen hat."

"Ich habe eine große, lette Bitte an bich."

"Du scherzest wohl. Du übertreibst deinen Zusstand."

"Leider kenne ich ihn besser als die Arzte und weiß, daß ich jeden Augenblick sterben kann. Deswegen bin ich hier, und ich bitte dich, wie ein Sterbender bitten kann: nimm dich meiner Frau und Tochter an."

"Ich? Deiner Frau und Tochter?" Zenon sprang verblufft auf.

"Nach meinem Tode nimm dich ihrer an," wiedersholte Heinrich voll Kraft und schaute ihn mit einem herzlichen, tranenfeuchten Blick an. "Denk doch, nach meinem Tode werden sie niemanden außer dir haben. Bedenke!"

"Du scheinst nicht zu wissen, was du sagst," schrie Zenon auf, er konnte seinen eigenen Ohren noch nicht trauen.

"Ich habe lange darüber nachgedacht! Was siehst du so Außergewöhnliches darin?"

"Ja, in der Tat, aber es kam mir so unerwartet."
"Set dich zu mir, wir wollen ausführlicher das rüber reden. Hab nur keine Angst wegen der Mühe, — ich habe alles geregelt. Gib mir die Hand, als Zeichen, daß du einverstanden bist. Ja, ich wußte, du wirst es mir nicht versagen, ich danke dir von ganzem Herzen, ich darf es nicht aufschieben." Heins rich kußte ihn herzlich und begann ihm leise mit ges qualter Stimme seine Sorgen um die Zukunft Abas und des Kindes anzuvertrauen.

Zenon horte zu und schaute ihn mit einer Art Ent= Wie, er empfahl Aba seinem Schute? Ihr eigener Mann. Jest, nach so vielen Aba! Jahren, wo alles in ihm tot war. War es eine scheußliche Rache oder eine Ironie des Schicksals? Die Gedanken raften wie blendende Blige burch sein Birn, und Gefühle jagten sich, die so verworren und unklar maren, daß er zeitweise glaubte, er unterliege einer qualenden Halluzination! Doch nein, Beinrich faß gang nahe neben ihm, er horte feine Stimme, er schaute ihm ins Gesicht, er fühlte es, fühlte die Band Beinrichs in der seinen, - sie mar falt und feucht. Er schüttelte sich heftig. Er war jett mit allem ein-. verstanden, sagte zu allem Ja, er wagte nicht mehr zu widersprechen. Unter dem Einflusse von Beinrichs Worten, die voll eines grenzenlosen Vertrauens maren, bemachtigte sich seiner eine brennende Scham, er fühlte sich furchtbar gedemutigt.

"Ich wußte nicht, daß ihr eine Tochter habt!" unterbrach er ihn, in der Hoffnung, dem Gespräche eine andere Wendung zu geben.

"Ich werde sie gleich rufen! Wanda!"

"Wie alt ist sie benn?" fuhr Zenon in der gleichen Absicht fort.

"Sie ist jetzt im zehnten! Sie ist einige Monate nach beiner Abreise geboren!" Heinrich umfing Zenon mit einem sonderbar ratselhaften Blick.

Zenon zog die Brauen zusammen, als blende ihn

ein plotlicher Blitstrahl, und zündete sich schnell eine Zigarette an. Da trat Aba mit einem schlanken Mådchen ein, dessen Gesicht ganz von hellblonden Locken umrahmt und überaus reizend war.

"Wanda, bas ift bein Ontel!"

Das Mådchen tauchte seine großen, blauen Augen in die seinen.

"So begrüßt euch doch!" kommandierte Beinrich. Das Mädchen überwand seine Schüchternheit und umarmte ihn. Er kußte es mit erzwungener Zärtlichs keit und etwas allzu ostentativ, um eine sonderbare Rührung zu verbergen.

"Sie ist sehr schön; das typische polnische Rind!"
"Sie sieht dir außerordentlich ahnlich."

"Ein ganz anderer Typ!" Zenon fühlte sich unans genehm berührt.

"Im Gegenteil, es ist ganz der Familientyp! Früher, vor der Krankheit, war Beinrich Ihnen doch auch sehr ähnlich," sagte Ada, den Kopf des Kindes an sich schmiegend, und in ihren Augen glomm etwas Ratselhaftes, ihre Lippen umspielte ein nicht zu entzisserndes Lächeln; auch Beinrichs Gesicht hatte den traurigen Ausdruck der Resignation, nur die kleine Wanda, die sich an ihre Mutter schmiegte, warf Zenon heitere, belustigte Blicke zu.

Das Gespräch stockte immerfort, es schleppte sich schwer weiter und sprang unaushörlich von Gegenstand zu Gegenstand, ohne bei einer Sache bleiben zu können. Denn es lag zwischen ihnen die Trennung so vieler Jahre, und es verbanden sie nur Erinnerungen von früher her, die schon ein wenig verwischt waren, und

Scheu, berührte. Beide waren sie überaus herzlich zu Zenon, doch er wahrte immer einen gewissen Abstand und speiste sie mit kurzen, kühlen Antworten ab. Er fühlte sich allen den Angelegenheiten, die man berührte, so fern und fremd wie diesen Leuten selbst gegenüber. Ermüdet schaute er auf die Uhr, doch Heinrichs Augen trasen ihn mit einer stummen und so glühenden Vitte, daß er noch blieb und versuchte, ein Interesse an ihnen zu gewinnen und die Langeweile zu verdecken, die sich seiner immer hartnäckiger bes mächtigen wollte.

Ploglich fragte ihn Beinrich mit der ganzen Aufrichtigkeit eines Landedelmannes:

"Sag uns offen und ehrlich: weswegen hast du die Beimat verlassen?"

Er war darauf vorbereitet, denn er entgegnete låchelnd:

"Ich hatte Polen satt, ich wollte mich als Europäer fühlen."

"Bei und sprach man anders bavon, ganz ans ders . . ."

Zenon fühlte sich gereizt durch sein dummes, zweis deutiges Lacheln.

"Wie sprach man denn. Das kann ja interessant sein."

"Bor allem sagte man dir eine unglückliche Liebe nach. Biele behaupteten auch, ein amerikanisches Duell hatte dich aus der Heimat vertrieben. Aber es gab auch Leute, die weniger harmlose Gründe ans nahmen . . ."

"Mord oder Diebstahl! Ich erkenne darin die üppige Phantasie meiner Kollegen von der Feder."

"Etwas Ahnliches; meistens aber sprach man von einem Selbstmord infolge von unglücklicher Liebe."

"Der dummste Beweggrund, aber dafür ist er ros mantisch. Bei uns dahein erklart man sich so etwas gern mit Liebe ober irgendeiner Schurkerei."

"Go ist es ja auch meistens."

"Es kommt vor, ich geb' es zu, aber es kommen auch viele andere Anlasse vor. Es kann Grunde geben, die tausendmal tiefer und wichtiger sind."

Ada hatte sich abgewandt, eine flammende Rote übergoß ihr Gesicht.

"Die Leute erklaren sich's lieber mit Sachen, die sie besser verstehen."

"Ganz recht. Hätte ich gesagt: Ich reise fort, weil mir das Leben unter euch zu langweilig geworden ist, dann hätte mir niemand geglaubt. Das wäre zu einfach gewesen."

"Und er hatte recht gehabt?"

"Wenn ich dir aber versichere, daß dies allein der Grund meiner Abreise gewesen ist!"

"Ich wurde es glauben, selbstverständlich, ich mußte es glauben, aber . . ."

"Was bedeutet der Grund gegen die Tatsache selbst," bemerkte Aba.

"Die Tatsache war von Bedeutung, ich bestreite es nicht, aber nur für mich allein!" warf Zenon unwillig hin, doch da er sah, daß ihr Gesicht sich plötzlich umwölfte, begann er scherzend: "Ihr müßt mir einmal allen Klatsch erzählen, der nach meinem Verschwinden im Umlauf war. Und wie man mich bedauerte. Die Trauer muß allgemein gewesen sein über diesen uns ersetzlichen Verlust!"

"Du spottest, und alljährlich lassen deine Berehrer einen Trauergottesdienst für deine Seele abhalten."

"Soweit geht es? Das sind wohl meine Verleger, die mir aus Angst, ich könnte wieder lebendig werden und meine Rechte geltend machen, den Himmel sichern wollen?"

"Früher konnten Sie nicht über alles spotten." "Der Mensch lernt immer etwas Neues, immer wieder was zu . . ."

Aba hatte sich erhoben und begann im Zimmer umherzugehen, wobei sie alle Augenblicke durchs Fenster schaute. Er konnte seine Augen nicht lodreißen von ihr. Sie war hochgewachsen, schon und stolz, wie einst. Manchmal trafen sich ihre Blicke und stoben wieder auseinander, wie gescheuchte Bögel. Zuweilen blieb sie am Fenster stehen, ihre Brauen bäumten sich, wie zornige Schlangen, und ihr wunderbar gezeicheneter purpurroter Mund nahm einen boshaften Ausedruck an. Es schien, als höre sie nicht auf das Gespräch, das sie führten, nur manchmal hob sie ihre klugen, forschenden Augen zu Zenon, und dann schwellte ihre Brust ein tieser Seuszer.

Zenon blieb zum Essen, benn die Stimmung wurde, nachdem das Eis gebrochen war, immer freier und angenehmer. Alle waren sie lebhafter geworden, und die Mahlzeit verlief sehr heiter. Zenon hatte ihr Gessicht vor sich, die vollen schwarzen Haare beschatteten es wie eine Wolfe, unter der hervor große, abgrunds

tiefe Augen funkelten, und die tiefe, wunderbare Stimme erweckte in ihm eine ganze Reihe von Ersinnerungen und ließ die Vergangenheit mit unerhörter Macht auferstehen.

"Zuweilen habe ich den Eindruck, als saße ich bei euch auf dem Lande . . . vor Jahren. Sogar der Diener erinnert mich an den alten Valentin . . . "

"Du wirst heimkommen, und alles wird wieder beim alten sein. Bei uns zu Hause hat sich nichts verändert. Du wirst gar nicht merken, daß du so lange fortgewesen bist."

"Ich konnte nicht mehr zum früheren Leben zurückstehren."

"Sie lieben die Bergangenheit nicht?" Aba lächelte melancholisch.

"Denn ich hatte nie einen Augenblick, den ich mir zurückersehnen könnte."

"Nicht einen einzigen Augenblick?" fragte sie schnell.

"Und wenn einer da war, so ist er ertrunken in einem ganzen Meer von Bitterkeit."

Zenon fühlte sich plötzlich gereizt, Bitterkeit hatte sich auf seine Lippen gesetzt und seinen Blick geschärft, und das alte Leid wühlte so in seinem Herzen, daß er, als sie sich kaum vom Tische erhoben hatten, sofort gehen wollte.

"Wir haben eine Loge für die Oper, und wir hofften diesen Abend zusammen mit Ihnen zu verleben! Können Sie's uns denn abschlagen?"

Wieder diese sonderbar suße, berauschende Stimme, wieder diese Augen, die bittend befahlen, dieses ent-

waffnende Lacheln . . . Mein, nein, er konnte keine Ausrede finden und fuhr mit ihnen ins Theater.

Die Aufführung hatte bereits begonnen.

Zenon saß hinten in der verdunkelten Loge und schaute Ada nur mit kuhlen, prusenden Augen an, diesen wunderbaren Kopf mit dem scharfen Adlerprosil. Sie hatte das Gesicht einer Muse und der Sunde zugleich. In dieser Halbdammerung und so nah, so verlockend nah, prangten ihre roten Lippen, diese bezunruhigenden, gleichsam ewig durstigen Lippen. Er sah sie an wie ein Kunstwerk, sättigte seine Augen an ihrer Schönheit, freute sich mit der reinen Freude des Künstlers an ihr und bemerkte daher mit einer gewissen Unruhe, daß sie ein wenig zugenommen hatte, und daß ihr prachtvoller Busen die Fülle reisender Trauben annahm. Sie schien weder die Vorstellung, noch seine Augen zu sehen, denn ihre Blicke irrten irgendwohin, weit fort, gleichsam zu fernen Erinnerungen.

Ob sie sich erinnerte? Ob sie es immer noch mit berselben Gleichgültigkeit duldete, daß man sie vers götterte? Hatte sie auch anderen die Brosamen ihrer königlichen Gnade zum Geschenk hingeworfen? War sie immer noch ebenso kalt und gleichgültig?

Auf der Buhne sang man "Romea und Julia". Das Theater war überfüllt. In den Logen leuchsteten weiß die entblößten Schultern, begeisterte Augen glanzten, und aufhörlich rauschten leise die Fächer. Die Luft war von Parfüms und Blumenduft durchstränkt.

Im Saale war es halbdunkel, und auf der bes leuchteten Buhne sangen heuchelnde Liebende von einer

geheuchelten Liebe. Aus sußen Kantilenen sickerte das Gift des Sinnenreizes und weckte eine wahnsinnige Sehnsucht nach Kussen und die Schauer eines leidensschaftlichen Verlangens. Das Verlangen sang das schamlose und nie gestillte Lied der Wollust.

Und in einem Augenblick, als die Liebenden auf der Buhne sich in die Arme sielen, ließ Ada den Fächer fallen und flusterte, als er ihn ihr reichte, kaum hörbar:

"Erinnerst du dich?"

In ihm war gerade die Erinnerung an diesen einszigen und nie erfaßten Augenblick erwacht, darum erzitterte er bei ihren Worten und schaute sie erstaunt an. Sie saß ruhig und kalt, als ware sie aus Warmor.

Wie erinnerte er sich jetzt an jenen Abend bes Grauens und ber Leidenschaft!

Es war bei ihnen auf dem Gute.

Der Frühlingssturm brauste über die Erde dahin, zuweilen goß es in Strömen, der Wind heulte um die Mauern, der Park stöhnte, der Donner rollte und Blitze zuckten. Die ganze Gesellschaft spielte Karten im Nebenzimmer, und er spielte in dem großen, dammrigen Saal auf dem Harmonium Bach; er spielte wie immer für sie und sang wie immer von seiner hoffnungslosen Liebe.

Sie kam, von den Klängen angelockt, und glitt durch den Saal dahin wie ein weißer, stiller Blitzstrahl. Die Nacht wurde immer furchtbarer, der Donner rollte drohend, als stürze die ganze Welt zusammen. Sie starrte in das Gewitter und in die blendenden Blitze, ohne Furcht, ruhig wie immer, erhaben, schweigend und so tot, so gleichgültig, daß ihm wie immer die Worte eines Geständnisses auf den Lippen erstarben und seine Seele Tränen hoffnungsloser Verzweiflung erfüllten.

An diesem Abende sprachen sie kein Wort mit-

Er blieb über Nacht bei ihnen, denn es war unmöglich, in dem tobenden Sturm nach Hause zurückzukehren.

Und als er in seinem Zimmer war, die Kerzen gelöscht hatte und anfing darüber nachzudenken, daß er dieses Haus verlassen musse, daß er sofort und für immer gehen musse... da ging die Tür auf... es war jemand mit bloßen Füßen hereingekommen... und ehe er sich erheben und fragen konnte, siel ihm jemand auf die Brust... es umarmte ihn jemand... küßte ihn mit gierigen, hungrigen Lippen... er hörte eine gedämpste Stimme... die Stimme der Versheißung... die Stimme der Verzückung...

Er konnte jest nicht mehr ruhig daran denken, er sprang ganz unbewußt von seinem Plate auf, er rang nach Luft, und ein wahnsinniges Verlangen dehnte seine Arme...

Zum Gluck war der Akt zu Ende, der Borhang siel, der drohnende Beifall gab ihm sofort die Bessinnung wieder.

Sie gingen beide ins Foper hinaus, denn Heinrich wollte lieber in der Loge bleiben.

"Ich weiß, woran Sie gedacht haben!" begann sie, ohne ihn anzuschauen.

"Könnte ich benn an etwas anderes denken?" Ein eindringliches, ratselhaftes Lächeln huschte über ihre Lippen.

"Ware diese Begegnung nicht, — ich hatte es versgessen," flusterte er gleichsam vorwurfsvoll. — "Ich hatte es für immer vergessen."

Eine Menschenwoge trennte sie für einen Augenblick.

"Wir mussen und morgen treffen. Ich komme um elf Uhr ins British Museum. Werden Sie auf mich warten?"

"Sie befehlen, also werde ich dort sein."

"Ich bitte, ich bitte," wiederholte sie gerührt.

"Werden Sie lange in London bleiben?" fragte er schon ruhiger.

"Das hångt davon ab, was Sie mir morgen sagen werden." Sie schaute ihm in die Augen, ångstlich, voll Erwartung.

"Ich soll entscheiden? Niemals wollten Sie mich auch nur anhören, und jett . . . Welch neues Uns recht gegen mich haben Sie in Vorbereitung?" Er lächelte in schmerzhaftem Spott.

Sie war erblaßt, ihre Augen flackerten, sie stohnte beinahe auf.

"Sie hassen mich!"

"Ich wehre mich nur, benn ich erinnere mich bes Bergangenen nur zu gut."

"Also bis morgen! Alles werde ich Ihnen sagen und enthullen . . ."

"Zehn Jahre habe ich darauf gewartet..." flusterte er, als sie wieder die Loge betraten.

Ein neuer Aft hatte begonnen; auf der Buhne gingen allerhand Dinge vor, doch er bemerkte nichts, nicht einmal die flammenden Blicke, mit denen sie ihn umfing. Er saß zusammengekauert da und dachte an vergangenes Leid; wollustig qualte ihn die Ersinnerung an jene Zeiten und jene unfaßbare Nacht...

Sie war gekommen und hatte sich ihm freiwillig hingegeben.

Mit welch furchtbaren Gewissensbissen waren diese Augenblicke des Liebeswahns geschwängert!

Und warum? Warum? Warum?

Ja, richtig, morgen wurde er endlich alles ers fahren! . . .

Doch wer wird ihm die Qualen aller dieser Jahre bezahlen, wer und womit? Soll diese Marmorschönsheit hier der Preis sein, die er nicht liebte und nach der er kein Verlangen trug? Er träumte doch von jener andern, von jener Toten, die auf ewig in seinem Herzen begraben lag! Nie würde auferstehen, was schon in Staub zerfallen war.

Wie erinnerte er sich jett an jene Morgenrote, da sie ihn verließ und auf alle seine Beschwörungen und Fragen kein einziges Wort sagte. Sie war gegangen wie ein Traum. Tropdem ihm bald der Tag in die Augen geschaut, die Sonne geschienen, die Bögel gessungen hatten, war es ihm immer noch gewesen, als hatte er nur einen Traum gehabt. Und in jener Freude, die ihn zuweilen durchdrungen hatte, war soviel Unsruhe, soviel Scheu und so wenig Glauben an sein eigenes Glück gewesen, daß er wie betäubt das Frühsstück erwartete. Sie war nicht bei Tische erschienen.

Er allein verstand, wedwegen sie nicht gekommen war, und er hatte Lust gehabt, die ganze Welt in seinem grenzenlosen Glücksgefühl zu umarmen. Zusnächst Scheidung und dann das Leben mit der Gesliebten! Alles fand für ihn eine klare und einfache, ehrliche Lösung; er wäre nicht imstande gewesen, jemand zu betrügen, er verachtete die Verführer. Er berauschte sich an diesen Träumen von der Zukunft; er wartete mit unsagbarer Sehnsucht auf sie.

Doch sie zeigte sich zwei lange Tage hindurch vor keinem Menschen.

Beinrich erzählte, sie wäre frank und läge im Bett. Er konnte nicht länger warten und schrieb ihr einen Brief, der seine ganze Liebe, seinen ganzen Glauben und sein ganzes Hoffen auf ihre gemeinssame Zukunft barg.

Er fam ungeoffnet jurud.

Und am dritten Tage, als sie wieder erschien, war sie wieder wie immer, — kalt, gleichgultig und beisnahe verachtungsvoll.

Er wurde beinahe wahnsinnig vor Schmerz und verlangte, da er nicht verstehen konnte, was mit ihr vorgegangen war, und sich am Rande der Verzweifslung fühlte, kategorisch Erklärungen, — da ging sie fort, ohne ein Wort zu sagen.

Er begann anzunehmen, alles ware ein furchtbarer Irrtum gewesen. Doch in einem Augenblick des Ersbarmens sagte sie ihm offen:

"Bitte, fragen Sie mich nicht. Alles muß beim alten bleiben, später einmal werde ich Sie aufklären." Und da er nicht imstande war, wie früher zu leben, indem er sich nebelhaften Hoffnungen hingab, da Wochen vergingen und sie immer gleich kalt, unnahsbar und fern blieb, zerriß er in einer letten verzweisfelten Anstrengung alle Bande, die ihn an die Heimat fesselten, und floh weit in die Welt hinaus; er hatte sich ein neues Leben geschaffen und beinahe vergessen.

Und jett, nach so vielen Jahren, steht plotslich dieses Gespenst der Vergangenheit vor ihm.

Und was will sie benn von mir? sann er düster, während er voll Unruhe in ihre stolzen königlichen Augen blickte. — Ich gehe nicht ins alte Joch, nein! Er empörte sich immer verbissener.

Nachdem sie das Theater verlassen hatten, mahnte ihn Heinrich sehr herzlich, er musse mit ihnen die ganze Zeit verleben.

"Ich habe Herrn Zenon schon für morgen ins British Museum gebeten."

"Ich werde kommen, wenn meine Braut mich nicht rufen läßt . . ."

Adas Augen fingen an, unheimlich zu funkeln, aber sie sagte ungezwungen:

"D ja, die Braut hat den Vorrang, sogar vor und." Heinrich begann voll Neugier nach ihr zu fragen.

"Morgen werde ich es euch ausführlicher erzählen. Ihr müßt sie kennen lernen. Es trifft sich sogar sehr gut, daß sie jemand von den Meinen kennen lernt! Auf Wiedersehen!"

Damit trennten sie sich. Zenon war nervos und argerlich auf sich, auf Aba und auf die ganze Welt und beschloß feierlichst, morgen nicht ins British Wuseum zu gehen.

"Ja, warum denn auch? Alte Wunden wieder aufwühlen? Was werde ich erfahren? Daß es unter dem Eindruck des Gewitters und einer momentanen Schwäche geschehen ist!"

"Wedwegen hat sie so an mir gehandelt?" so wurde ploklich wieder in ihm die alte qualende Frage laut, und er konnte sich nicht mehr für etwas Bestimmtes entscheiden. Zu Hause fand er einen Brief von Betsp vor, die ihn bat, er möchte so schnell wie möglich zu ihnen kommen, um eine Entscheidung wegen der Reise nach dem Festland zu treffen. Der Brief war mit so rührender Zärtlichkeit geschrieben, daß er unter seinem Einfluß zunächst die Qualen vergaß und sehr herzlich und ausschhrlich antwortete. Er hatte sich gerade erhoben, um den Brief zum Portier zu tragen, als jemand an die Tür klopste.

"Herein!" Er wunderte sich, denn das ganze Hotel schlief långst. Auf der Schwelle stand der Malaie und stammelte etwas ohne Zusammenhang.

"Was ist los? Sprich doch deutlich, ich verstehe nicht."

Zenon hörte nicht weiter zu und lief nach oben. In dem runden Zimmer, dort wo damals die Geißelungsszene stattgefunden hatte, saß Yoe mitten auf dem Fußboden, mit gekreuzten Beinen, zusammensgekauert und starrte mit glasernen Augen vor sich hin. In der Kristallkugel an der Decke schimmerte das blasse, grunliche Licht.

"Yoe! Yoe!"

Aber Yoe zuckte nicht einmal bei der Stimme des Freundes, nur ein bewußtloses Lächeln huschte über seine fahlen Lippen, er bewegte sie tonlos und neigte sich etwas vor.

Zenons Augen folgten der Richtung seines Blickes und blieb wie gelähmt stehen. Drüben an der Wand saß jemand, der Yoe so völlig ähnlich war wie sein Spiegelbild, ebenso zusammengekauert, ebenso vor sich hinstarrend mit gläsernen Augen, mit demselben beswußtlosen Lächeln auf den kahlen Lippen.

Zenon sah sich angstlich im Zimmer um, der Malaie war nicht mehr da, aber die beiden saßen immer noch da, als waren sie in diesem angestrengten leblosen Aufeinanderstarren erkaltet. Schweiß perlte auf Zenons Stirn, und sein Herz hörte auf zu schlagen.

"Traume ich, oder was ist das? Was soll das bes deuten?" dachte er und rieb sich die Augen.

Doch er traumte nicht, und das, was er vor sich sah, war eine völlig unfaßbare Wirklichkeit und dauerte unverändert fort. Er forschte mit tiefster Aufmerksamkeit, er konnte jedoch nicht unterscheiden, wer von ihnen nur ein Spiegelbild des andern sei, denn jeder war Yoe, jeder war derselbe, und doch in zwei Gesstalten.

"Also das ist möglich, das ist wahr?" flusterte Zenon mit bleichen Lippen und zog sich zuruck in die Tiefen der Erinnerung an alle die Dinge, die er selbst gesehen und gehört und über die er nur gescherzt hatte, da er annahm, es ware Wahnsinn oder Betrug. Und jetzt kamen Augenblicke einer so furchtbaren Verwirrung über ihn, daß er sich an dieser unfaßbaren Wirklich-

feit wie an einem Granitblock zerschlug, er fampfte mit ihr, rang mit seinem eigenen Birn, trat gegen seine eigene Seele in die Schranken, - er wollte sich nicht in den Abgrund des Wahnsinns hinunterstoßen laffen. Ja, war es benn moglich, daß eine physische Unmoglichkeit zur Tatsache werden konnte? Daß sich der Mensch in zwei Identitaten spalten konnte? Wunder vollzog sich vor seinen Augen, ein Wunder, das er mit ansah, mit vollem Bewußtsein fest= Er sah es und konnte es bennoch nicht verstehen; schließlich erfaßte ihn das Grauen und zwang ihn vor irgendeiner unbekannten Gewalt in den Staub. Er wurde ploglich gleichsam sehend, und indes seine geblendeten Augen in unermegliche Fernen tauchten, mankte er an ber Schwelle bes Geheimnisses und ware vielleicht in den plotlich sich offnenden Schlund gestürzt, mare nicht jenes furchtbar bittere Empfinden seiner ganzen menschlichen Richtigkeit gewesen.

"Gott, mein Gott!" seufzte er klagend, und sein erschrockenes Herz empfand ein tiefes Verlangen, zu beten. Zum erstenmal in seinem Leben lastete über ihm das Unbekannte; zum erstenmal im Leben hatte er in die blinden Augen des Rätsels geschaut und war erstarrt in heiligem Entsetzen, aus seinem Herzen rissen sich die Worte irgendeines vergessenen Gebetes heraus. Er wußte nicht, vor wem er seine angstzgeschwollene Seele enthüllte, wen er pries, noch vor wen er sich demutige, doch er wußte, daß er es tun mußte mit seiner ganzen Seele, mit der ganzen Tiefe seines flammenden Gesühls.

Und dann ging er hinaus, zündete alle Lichter in der ganzen Wohnung an und begann in den Zimmern umherzuwandern, in einem schwer zu verstehenden Zustand.

Der Malaie kniete in dem chinesischen Kabinett vor einer goldenen Buddhastatue und ließ eifrig die Perlen des Rosenkranzes durch die Finger gleiten.

Die Stunden schleppten sich still hin, sie waren dabei so erfüllt von Furcht und Unruhe, daß jeder Klang der Uhr Zenon als ein furchtbares Getose ins Berz schnitt. Zuweilen trommelte der Regen an die Scheiben, zuweilen erzitterten die Baume, und die gekrümmten kahlen Afte schimmerten in gespensters haften Umrissen hinter den Fenstern.

Ziemlich oft schaute er im runden Zimmer nach, doch immer traf er das gleiche an; sie saßen versschaut ineinander da, in der gleichen Unbeweglichkeit. Wie zwei Bildsaulen mit lebendigen und doch bewußtslosen Blicken dammerten sie in dem grünlichen Licht, wie unter trübem, wogendem Wasser. Zenon näherte sich ihnen, sprach zu ihnen, berührte ihre eiskalten Hände, versuchte sie aufzuheben, doch sie waren wie mit dem Fußboden verwachsen, so daß er sie troß hefstiger Anstrengung nicht von der Stelle bewegen konnte.

"Welcher von ihnen ist Doe, welcher?" bachte Zenon in unsagbarer Pein, doch da er es nicht entscheiden konnte, wanderte er wieder in der Wohnung herum. Er wartete immer ungeduldiger auf die Lösung dieses betäubenden Rätsels. Es schlug sechs Uhr, als endlich ein langgezogenes Stöhnen aus dem runden Zimmer herüberdrang. Zenon stürzte erregt hin, Yoe

lag bewußtlos in der Mitte des Zimmers und war allein. Sie trugen ihn auf das Bett und versuchsten so energisch, ihn zum Bewußtsein zu bringen, daß er bald die Augen aufschlug, sich durchdringend nach allen Seiten umsah und, völlig bei Bewußtsein, flusterte:

"Ist er noch ba?" Etwas wie Furcht zitterte in seiner Stimme.

"Es ist niemand da, wie fühlst du dich?"

"Ich bin furchtbar ermüdet ... furchtbar ... furchtsbar ... "wiederholte er immer langsamer und schläfzriger. Zenon blieb bei ihm siten, bis er fest eingesschlafen war, kehrte dann in seine Wohnung zurück und legte sich sofort zu Bett.

Doch um elf Uhr war er schon im British Musseum, unter ber Säulenhalle. Er fühlte sich heute merkwürdig traurig und schwerfällig und konnte trot angestrengter Bemühung seine Gedanken auf nichtskonzentrieren.

Alle Gedanken liefen durch ihn hindurch, wie das Wasser durch ein Sieb, nicht einmal die Erinnerung an die Nacht erweckte lebhaftere Gefühle in ihm, — dies war ihm ebenso gleichgültig wie alles. Er war wie das Wetter: matt, neblig und langweilig.

Endlich tauchte Aba auf, so schön und bezaubernd, daß man ihr mit Bewunderung nachschaute.

Sie begrüßten sich schweigend; denn er hatte nichts zu sagen, sie dagegen so viel, daß nur ihre Augen die Hymne der Freude sangen und auf den Lippen ein Lächeln strahlte, wie der Widerschein eines inneren Feuers.

. "Sie sehen munderbar aus!" flusterte er.

"Weil ich in diesem Augenblick glücklich bin!" Sie schmiegte ihren Arm an den seinen, er fühlte, wie sie bebte. — "Sprich zu mir! Ich lechze nach deiner Stimme, ich habe so viele Jahre gewartet!" bat sie zärtlich.

"Gestatte, daß ich diesen ersten Augenblick schweis gend genieße," sagte er gekunstelt, und ein blutloses Lächeln spielte um seinen Mund.

Sie betraten den agnytischen Saal. Sphinre. gewaltige Sarkophage, Gotter und Statuen geheiligter Tiere, gewaltige Bruchstucke von Saulen und uralte Überreste eines vor Jahrtausenden gestorbenen Lebens standen dichtgedrängt und zahllos in ber gewaltigen, etwas finsteren Galerie. glanzende Porphyr, die verblaßten Karben der Malereien, die geheimnisvollen Inschriften, das nicht zu entratselnde Lächeln der Gottheiten, die mit leeren Augen in unfaßbare Fernen schauten, — bas alles verbreitete ringsumher eine buftere, furchterregende Stille. Das Grauen bes Geheimnisses sprach die Sprache bes Schweigens. Die Ewigkeit barg sich in einem dumpfen und gleichgultigen Dauern. In den Augen der Gottheiten war Unerbittlichkeit und starre Notwendigs feit, und ihre steinerne Ruhe reizte, beunruhigte bie menschliche Seele und erfüllte sie mit tragischer Kurcht . . .

"Weswegen hast du die Heimat verlassen?" fragte sie plotlich.

"Deine Gleichgültigkeit hatte mich fortgetrieben. Erinnerst du dich nicht daran?"

"Meine Gleichgultigkeit!" wiederholte sie wie ein Echo.

In ihm erwachte jenes alte, qualende Leid; er wendete sich von ihr ab.

"Ich bin gekommen, dich um Aufklarung zu bitten." "Nur beswegen?" Entsetzen bebte in ihrer Stimme und in ihren Augen.

"Sie wurde mir gestern versprochen." Er rechtsfertigte sich sehr kalt, denn sie schien ihm feindlich gesinnt zu sein, und er beschloß, sich zu wehren.

Sie setzten sich unter eine gewaltige Saule, die mit Hieroglyphen übersat war.

"Ja, du hast das Recht, zu verlangen... Ich will dir alles sagen... frage mich..." In ihrer Stimme waren Tranen, über ihr Gesicht hatte sich schmerzshafte Trauer gebreitet. Doch ohne darauf zu achten, bohrte er seine mitleidlosen Raubtieraugen in sie.

"Warum damals... in jener Nacht?..." Er war nicht imstande, die Frage auszusprechen.

"Es ist beine Tochter!" entgegnete sie ehrlich und unerschrocken.

Er pralte beinah zurück, in tiefster Verwunderung, ja, als ware er erschrocken, und konnte eine Zeitlang nicht reden.

"Wanda . . . meine Tochter . . . . Wanda . . . ?"

"Ja. Genügt dir diese Aufklarung . . .?"

"Das klart mich über eine Tatsache auf, doch nicht über alles! Ich tappe im Dunkeln und kann nichts verstehen! Wanda — meine Tochter! Aber warum warst du später so gleichgültig? Wie konntest du es zugeben, daß ich so litt? Warum zwangst du mich

zur Flucht? Warum?" Er warf die Fragen hin, wie zermalmende Steine, und so verbissen und rachedurstig, daß sie ihn flehend ansah.

"Ich werde dir alles sagen, offen und ehrlich, ohne etwas zu verheimlichen . . . Moge geschehen, mas geschehen soll . . . Ich hatte meinen Mut fur diesen Augenblick gesammelt ... D Gott, wie schwer es mir fällt! Du fannst bir nicht vorstellen, wie sich ein einsames Weib nach einem Kinde sehnen kann, so eine Jungfrau-Gattin, wie ich es war . . . Und du warst fur mich bas Ibeal eines Menschen, ich wußte, daß du mich liebtest, und ich fuhlte, daß du auf jeden meinen Wint von mir ... Aber fonnte ich benn fagen, was ich von bir ersehnte?... Ich sage es bir jest in biesem Augenblick mit meiner ganzen Aufrichtigkeit, daß ich damals weder bich, noch deine Liebesschwure, ja nicht einmal mein eigenes Gluck notig hatte . . . Ich verlangte mit der ganzen Kraft eines ungebanbigten Instinktes banach, Mutter zu werben, und ich fonnte es nicht magen ... Ich mußte die ganze weibliche Schamhaftigkeit in mir überwinden, die seit Jahrtausenden in und wurzelt, meine ganze Natur . . . Monate wahrte diese Qual . . . Du ahntest nicht, was in mir vorging . . . Ich wartete auf irgend= ein Wunder, und da das Wunder nicht kommen wollte . . . wagte ich es endlich in jener Nacht . . . Da hast du die ganze Wahrheit . . . Ich schäme mich dessen nicht, denn ich bin die Mutter . . . beines Rindes . . . "

Sie verstummte, von flammender Rote übergossen, sie war hinreißend schon in der Aufrichtigkeit ihrer

Geständnisse. Sie hatte sich vor ihm bis ins Innerste ihres Wesens entblößt und stand da, wie das Leben selbst, das ewig nach Befruchtung verlangt und ewig befruchtet, unberührt wie die Sonne, keusch wie eine Blume und wie Eva stolz auf die Heiligkeit ihrer Bestimmung . . .

Doch Zenon empfand dies nicht, denn als er sich an der furchtbaren Demutigung ihres Geständnisses genügend geweidet hatte, zischte er in unterdrückter Wut:

"Und dann hattest du mich nicht mehr notig. Du Raubtier!"

"Sprich nicht fo zu mir, es ist ungeheuerlich!"

"Ist es denn nicht noch ungeheuerlicher, was du mir gesagt hast? Also es war nicht Liebe, die dich in meine Arme trieb, nicht die Leidenschaft eines heiligen Augenblickes der Ekstase, — nur der wilde Fortpflanzungstrieb. Ich verlangte doch nicht nach dir wie nach einem Weibchen, nein, ich liebte deine Seele, deine Erhabenheit, deine menschliche Größe liebte ich! Und du hättest in mir nur das Männchen gesucht? Warum ist deine Wahl gerade auf mich gesfallen? Ich habe dir nur zum Werkzeug gedient... Das ist geradezu furchtbar!"

Es würgten ihn ohnmächtige Wut, tiefe Demütigung und ein unsagbarer Schmerz.

Aba hörte standhaft zu, wenn sie auch zuweilen erblaßte wie eine Leiche und ihren Kopf immer tiefer hängen ließ.

"Und warum hast du mir dies alles gesagt?" stohnte er.

"Weil ich dich liebe!"

"Wohl wieder, weil du ..." zischte er spottend ... Es siel ihr schwer, diese Beschimpfung zu ertragen, doch sie erfaßte seine Hande, kußte sie wie in inniger

Anbetung und flufterte burch Eranen:

"Erbarme dich meiner! Ich habe dich immer geliebt. Erst nach beiner Abreise verstand ich, was ich verslor. Erst durch diese langen, langen Jahre der Einssamkeit habe ich den ganzen Abgrund der Leiden ersmessen.." Sie begann ein so unsagbar schmerzliches Bild ihrer Leiden zu entrollen, ihrer Sehnsucht, ihres vergeblichen Wartens, daß seine Seele weich wurde und er diese tränendurchtränkten Widerklänge voll Mitleid anhörte! Aber als sie dann ansing, ein Vild der Zukunft zu entwersen, wurde er plötlich sinster und warf mit voller Überlegung dazwischen:

"Und Beinrich?"

"Warum sollen wir ihn in diesem Augenblick er-

Er schaute sich verwundert um, als hatte dies jemand anderes gesagt.

"Wir erwägen doch nur unsere Angelegenheit," fügte sie mit Kraft hinzu.

Er lachelte, ohne eine Bosheit unterdrucken zu tonnen.

"Ach naturlich, der Mann muß ja immer der Belogene sein . . ."

"Ich habe ihn nie belogen!" Stolz erhob sie ihren Ropf.

"Nie? . . . Und Wanda . . .?" Er stieß wie mit einem Dolche zu.

"Ich war ihm immer nur eine Schwester, und er

weiß, daß es beine Tochter ist! Er selbst wollte es so... Er hatte es mir ganz offen gestanden ..."

"Er weiß es und wollte es selbst so . . ."

"Warum wundert bich bas?"

"Dies ist ja kaum zu glauben!"

"Daß er seinen eigenen Egoismus überwand, um mich glücklich zu sehen? Denn es ist nicht einmal ein Opfer gewesen, inwiefern denn? Er hat dafür in mir einen treuen Freund bis zum Tode gefunden."

"Ich kann das nicht verstehen, es ist mir nicht möglich. Zum erstenmal in meinem Leben stehe ich vor einer so unwahrscheinlichen Situation! Er ist wahrhaftig ein Heiliger!"

"Er ist nur ein guter und verständiger Mensch."
"Und das genügt ihm?"

"Es muß. Versetz dich doch nur in seine Lage! Was wurde er jetzt ohne mich anfangen, — allein, krank und hilflos und auf die Gnade der Dienerschaft angewiesen."

"Auch bein Leben ist nicht beneidenswert . . ."

"Deswegen bin ich hergekommen, mir meinen Ansteil am Gluck zu holen."

Zenon lächelte sehr traurig und sprach mit leisem Vorwurf:

"Wenn du doch meinen Brief gelesen hattest...!"
"Ich ahnte, daß du mir Scheidung und Ehe vorschlugst!"

"Und da schicktest bu ihn mir ungeoffnet zuruck?"

"Denn ich konnte beine Frau nicht werden."

"Trop allem, was vorgegangen war?"

"Ja, sogar trop Wandas! Trop allem."

"Richtig, bir ging es ja nur . . ."

"Ich liebte bich, und gerade deswegen ware ich nie beine Frau geworden, niemals!"

Er blieb stehen, so sehr wunderte ihn der Nachdruck, den sie auf ihre Worte gelegt hatte.

"Niemals, denn ich wünschte und wünsche es jest noch sehnlich, daß du ungebunden und frei deinen Höhenweg gehst. Abler müssen hoch über die Erde dahinfliegen, fern von der Alltäglichkeit. Eine Frau ist für einen wahren Künstler ein boser vernichtender Damon, sie ist sein Vampir."

"Du hast mich also mit Überlegung zu diesen Leiden verurteilt."

"Ja, aber ich habe auch mein eigenes Leben gesopfert, und meine Qual war es, die dir Adlerflügel wachsen ließ, — aus meiner Sehnsucht, durch meine Tranen bist du geworden . . . "

"Wer bist du denn, wer?" Ihn durchdrang plotslich eine abergläubische Furcht.

"Ich liebe dich!" flusterte sie und umfing ihn mit stillen Augen.

Sie schwiegen ziemlich lange, während sie unzählige Sale durchschritten, die von Wundern aller Zeiten und Länder überfüllt waren. Abas Gesicht hatte den Ausdruck einer bitteren Entsagung, er schaute sie immer aufmerksamer an und sagte schließlich traurig:

"Was fann ich bir heute für eine solche Liebe geben?"

"Du kehrst in die Heimat zurück, ich sehne mich sonst nach nichts mehr. Ich werde glücklich sein, daß ich dich der Heimat und der Literatur wiedersgegeben habe, — ist das denn gar so wenig?"

"Werde ich denn imstande sein, dort zu leben wie früher?"

"Es ist doch alles tot, was schlecht für dich war, und ein neues schöpferisches Leben erwartet dich mit offenen Armen. Dein Plat ist noch frei. Du wirst wieder an der Spitze stehen und wirst die Menschen führen auf deiner großen Heldenbahn! Und nur manchmal wirst du zu deiner Tochter kommen und zu deiner schwesterlichen Geliebten! Ich verlange nichts mehr für mich, nichts!" fügte sie leiser und ein wenig traurig hinzu.

"Die Versuchung des heiligen Antonius, eine wundersame Versuchung. Traumbilder, nach denen ich so manchmal meine Arme ausgestreckt habe... Aber werde ich denn imstande sein, mich loszureißen von hier! Ich bin so verwachsen mit diesem Lande und so vieles verbindet mich mit ihm ..."

"Vor allen Dingen die Braut!" Es hatte sie schon so lange gewürgt, daß sie nicht mehr an sich halten konnte.

"Nicht allein. Ich habe wichtigere Grunde!" Er schaute sich unruhig um, als fürchte er das Ersscheinen Daisys. "Es gibt manchmal Hindernisse, die jenseits unseres individuellen Willens liegen . . . "

"Ich werde dich von hier entführen. Ich werde mit dir um dich ringen. Ich werde alles überwinden, du wirst dich überzeugen, das Unmögliche werde ich möglich machen, niemand und nichts wird mich davon abhalten!" sagte sie voll Kraft. "Wenn nur weder dein Herz noch die Ehre dich bindet!" fügte sie leiser, trauriger und furchtsamer hinzu.

"Nein, nein!" Er wehrte sich schwach, denn Betsp in ihrem Vertrauen, in ihrer Liebe zu ihm tauchte in seiner Erinnerung auf wie ein Rosenstrauch.

"Rehre in die Heimat zurück mit deinem Weibe, wir werden bald eine Polin aus ihr machen!" sagte sie, seine verborgene Sorge erratend. "Das wird sogar besser für uns alle sein! In ihren Augen schimmerten Tränen, ein schwerer Seuszer hob ihre Brust, doch er sah es weder, noch fühlte er es, denn er sagte:

"Ich habe auch schon daran gedacht!"

Sie verließen das Museum und fuhren nach Sause.

Der widerliche, gelbe, kalte Nebel ergoß sich über die ganze Stadt wie ein schmutziges, getrübtes Wasser, durch das kaum die schwärzlichen Umrisse der Häuser und Menschen zu sehen waren. In den engeren Straßen brannten, trothem es Mittag war, die Lasternen, und das nie ruhende Getose der Stadt drang dumpf dröhnend durch den Nebel.

Ada beobachtete unter den gesenkten Lidern hervor sein nachdenkliches, versonnenes Gesicht. Sie fühlte, daß er weit fort von ihr war, wer weiß wo, und das erfüllte sie mit grenzenloser Trauer. Hatte er doch auf all ihre Liebe nicht ein wärmeres Wort der Entzgegnung gehabt. Doch sie unterdrückte Schmerz und Verzweiflung, die ihr das Herz zerrissen, und fragte sanft, während sie seine Hand berührte:

"Woran denkst du?"

"Es ist schwer zu sagen, — an alles und an nichts zugleich."

Sie versank wieder in schmerzhaftes Schweigen.

Erst als sie Abschied nehmen sollten, wurde er ploplich lebhafter und sagte heiß:

"Du hast meine Seele wieder aufgerichtet. Ich komme am Abend zu euch, ich konnte nicht mehr ohne dich leben . . . Kusse Wanda von mir! Du hast mir neue, verlockende Horizonte enthült! Ich fürchte mich noch, davon zu reden! Zuweilen ist mir, als wäre dies alles, was ich heute erlebt habe, nur mein Traum von der Zukunft. Vielleicht ist es nur Halluzination! Ich weiß es noch nicht! Ich weiß nichts, ich tappe noch im Dunkeln . . ."

"Ich liebe dich, das ist die lauterste Wahrheit!"

## Uchtes Kapitel

im Flur zurückgeblieben, Ada ging die weißen Marmortreppen hinauf, er sing nur ihre letten Blicke auf, die wie berauschende Blüten auf ihn herabsielen, ehe er in dem Geräusch der Straßen und im Nebel unterging. Er war erregt über dies alles, und ihre letten Worte hatten einen solchen Brand in seinem Herzen entfacht, daß er von einer merkwürdig glücksseligen Freude flammte.

"Und alles zusammen ist kaum zu glauben," dachte er. "Wie ein Kapitel eines noch ungeschriebenen Romans! Erlebt, und doch durchaus unwahrscheinlich!" slüsterte er, während er ein wenig nüchtern wurde an einer Straßenkreuzung, die so dichtgedrängt von Wagen war, daß es unmöglich schien, auf die andere Seite zu gelangen. Er ging jedoch unter dem Schutze eines Policeman hinüber, auf dessen Wink dieser ganze furchtbar reißende Strom sich spaltete und auf der Stelle erstarrte.

"Wie das Leben selbst," sann er weiter, hier und dort vor den Auslagen der Läden stehen bleibend und ohne zu wissen, worauf er schaute, so ganz erfüllt war er von Erinnerungen und einer freudigen Rühsrung. Mechanisch ließ er sich von den Massen hins

tragen wie ein Stuck Holz, das der Strom fortreißt,
— ohne zu denken, wohin er fließe und wozu.

"Wie merkwürdig das ist!" Er war verwundert, denn er verstand jest erst die ganze Ungewöhnlichkeit von allem, was er soeben erlebt hatte.

So geriet er in den Hydepark und irrte lange auf den leeren Wegen umher. Der Tag breitete sich grau und duster aus, von allem ringeumher wehte ihn eine traurige Totenstille an, die blatterlosen Baume bebten ohnmachtig, das Wasser hatte den Schimmer matter, erblindeter Augen, hoch über dem Parke freisten Scharen von Bogeln, zuweilen frachzten Rrahen. Die Traurigkeit dieses dusteren Tages sickerte langsam in sein Berg, und ihre Stiefschwester, die Melancholie, begann ihre moderigen Leichenhande auf feine fieberigen Augen zu legen. Es bemachtigte sich seiner eine unerklarliche Apathie, das Feuer erlosch, und die Langeweile breitete die grauen Wolken der Dhnmacht darüber. Er wurde hoffnungelos traurig in seinem Bergen, - sogar jene zauberhaften Bissonen, an denen sich noch vor einem Augenblick seine Einbildung berauscht und vor denen er verzückt gekniet hatte, begannen sich in gewöhnliche Wirklichfeit zu verwandeln, etwas Zufälliges und Alltägiges zu werden. Selbst die letten Worte Adas kamen ihm wie ein långst verklungener leerer Schall vor. einer Art Schreck fühlte die Wallungen und das munberbare Glud, das er vor furzem empfunden hatte, die zugleich mit Adas Erscheinen wieder aufgewacht waren, ju Richts werden und aus feiner Seele herausfließen, wie Waffer aus einem zerbrochenen Rruge, und nur ein beißender Schmerz über die eigene Ohn= macht blieb zuruck.

"Das Wunder währte einen Augenblick, und kaum erweckt, stirbt es den ewigen Tod!" sann er mit nagendem Schmerz, denn in diesem Augenblick fühlte er im Herzen die bittere Wahrheit, daß er Ada nicht mehr liebte, daß die kleine Wanda ihm fremd und gleichfalls gleichgültig war. Doch er wollte es sich noch nicht gestehen, er wehrte sich vor sich selbst und schob die Schuld daran der augenblicklichen Ermüsdung zu. Doch plößlich wurde ihm so bitter ums Herz, und er schämte sich seines eigenen Zustandes so, daß er sich alle Mühe gab, nicht weiter darüber nachzubenken, und schnell nach Hause eilte.

Im Ekzimmer traf er niemand an, — so ging er gleich nach dem Fruhstuck zum Café in den Readings Room.

Mrs. Tracy spazierte wie immer im Zimmer umsher mit einer Kape im Arm, und zwei andere Kapen, die weiß wie Schnee waren, folgten ihr wie ihr Schatten.

Mr. Smith warmte am Kamin sein orangengelbes, trockenes Gesicht, und einige Pensionsdamen saßen in Eucher gehüllt auf dem großen Sofa in der Ecke und flusterten halblaut.

"Und wieder regnet es," stohnte Mrs. Tracy und sah zum Fenster hinaus.

"Wie jeden Tag, — ein furchtbares Klima, ich habe beinahe vergessen, wie die Sonne aussieht, noch einige Wochen solchen Wetters, und ich ..." Zenon verstummte, denn irgendwo aus der Tiefe der Wohnung drang das traurige Heulen des Panthers heruber.

"Dies Bieh bringt mich noch zur Berzweiflung!" "Bagh, Sie?" fragte sehr verwundert eine der Damen.

"Ich habe beinahe die ganze Nacht nicht schlafen können, so hat er gewinselt."

"Das ist sonderbar, mein Zimmer stößt an die Drangerie, und doch habe ich nichts gehört," flusterte Mrs. Tracy, zu den Damen hinüber sehend, ein verstohlenes verständnisinniges Lächeln glitt über die Lippen aller.

"Ich beneide Sie um diesen herrlichen Schlaf, ich bin von jedem Winseln wach geworden. "

"Er sehnt sich nach seiner Berrin."

"Und vielleicht spricht er mit "Ihm"," sagte gesheimnisvoll Mr. Smith, während er eiligst gleichsam etwas von seinen Fingern abschüttelte.

Wieder erscholl ein kurzes Brullen Baghs, und zwar so nahe, daß die Kapen mit krummem Rücken und gesträubtem Fell in die Arme der Wrs. Tracy sprangen, welche ratlos dastand und ihre Augen ersschrocken umherschweifen ließ.

"Wissen Sie nicht, wann Miß Daisn zurückkehrt?" unterbrach sie endlich das unangenehme Schweigen, die erschrockenen Damen atmeten auf, und Mr. Smithstieß so heftig nach einem Scheit im Kamin, daß die Funken das Zimmer überschütteten.

"Ich weiß nicht!" Ihn wunderte die Frage, doch heimlich trafen sich die Blicke aller, — sie wußten Bescheid. "Mrs. Blawatska erkundigt sich täglich mehrmals nach ihr, und ich kann ihr nichts Bestimmtes sagen," erklärte Smith. "Die Freunde von Miß Daisy mußten es doch wissen!"

"Ich dachte auch, Sie wurden mich aufklaren," brangte Mrs. Tracy.

"Ich? Welche Vermutung! Ich kenne Miß Daisy weniger als irgend jemand in der Pension." Aber da Zenon an ihren Gesichtern erkannte, daß man ihm nicht glaubte, und da er eine Art Neugier bemerkte, begann er eifriger, als er es vielleicht wünschte, zu versichern, daß er nichts von Miß Daisy wisse.

"Dann weiß es Bagh allein," brummte Mr. Smith ernst.

"Es ist nur unmöglich, etwas von ihm zu erfahren! Und das ist schade!" sagte Zenon ironisch und schickte sich an, zu gehen.

"Wir konnen es nicht, aber Sie, wenn Sie nur wollten . . ."

Zenon lachte auf, ihn belustigten die feierliche Miene und Stimme des Mr. Smith.

"Ich will ihn herführen, er soll es selbst sagen." Mr. Smith stürzte wie ein Tiger zur Tur, die Damen sprangen schreiend auf, und Mrs. Tracy stöhnte mit ersterbender Stimme, totenblaß:

"Erbarmen, wir sterben vor Entfegen!"

"Also die Herrschaften haben im Ernst angenommen, daß ich Bagh hereinführen könnte?" fragte Zenon, durch ihr Entsetzen verwirrt, aber die Damen schwiegen, denn sie konnten sich nicht beruhigen; nur Mr. Smith stammelte hittend:

"Ich flehe Sie an, sprechen Sie nicht einmal seinen Namen aus!"

"Sollte er eine Inkarnation Baphomets sein ...?" Mr. Smith taumelte geradezu an die Wand, nahm mit blipartiger Geschwindigkeit Salz aus der Tasche und bestreute sich sorgkältig damit.

Zenon konnte bas Lachen nur mit Muhe unterdrucken und naherte sich, nachdem er wegen bes Scherzes um Verzeihung gebeten hatte, bem Ausgang.

"Ich habe eine große Bitte an Sie," so hielt ihn eine dunne Stimme auf.

Er blieb an der Tur stehen, die Langeweile, die sich ploglich seiner bemächtigt hatte, mit Höflichkeit verdeckend.

"Wir veranstalten am Sonnabend in unserer Loge eine große Versammlung," sagte ernsthaft Mr. Smith und faßte ihn an einem Rockfnopf.

"Mrs. Blawatska wird über ihre Reise nach Tibet und ihre Beziehungen zum Dalaiskama Bericht ersstatten. Geradezu unerhörte Sachen. Sie hat einen der tibetanischen Brüder mitgebracht, ein außersgewöhnliches Medium. Nach dem Vortrag wird im engeren Kreis eine Seance stattsinden, Sie werden wahre Wunder sehen. Die Blawatska selbst wünscht Sie kennen zu lernen und wünscht, Sie möchten zur Versammlung erscheinen. Es werden nur Eingeweihte da sein. Wir haben es sogar Stead abgeschlagen, aber es liegt und sehr daran, daß Sie kommen, sehen und sich von der Wahrheit unserer Lehre überszeugen . . ."

"Wird Mr. Doe dort sein?"

"Leider hat Mr. Yoe den Kreis der Bruder verslassen, er hat uns für Miß Daisn und "Ihn" versraten." Der gelbe Herr schaute sich angstlich um.

"Ich weiß nur, daß er sehr schlecht auf sie zu sprechen war."

Mr. Smith flusterte ihm geheimnisvoll ins Ohr: "Und jest ist er ihr verkaufter Sklave. Man hat uns versichert, er sei bereits der Palladinischen Loge beigetreten, in der sie die "Meisterin des vollkomsmenen Dreiecks" sein soll. Ich aber weiß ganz sicher, daß sie dort das "Lamm der weißen Messe" ist, — furchtbar, was?"

"Es kann sein, aber bloß für Leute, die verstehen, was das bedeutet."

"Sie ist "Ihm" selbst geweiht . . . "Seine" Braut."

"Sie muffen mir einmal diese ganze geheimnisvolle Nomenklatur erklaren."

"Ich bin bereit, es sofort zu tun, damit Sie die ganze Abscheulichkeit dieser Miß Daisn verstehen und die Größe der Gefahr ermessen können, in der Mr. Yoe schwebt."

"In diesem Augenblick habe ich keine Zeit, aber ich werde Sie am Sonnabend nach der Versammlung darum bitten!" Zenon drückte ihm die Hand und ging eilig in seine Wohnung. Doch die Erzählung des Mr. Smith, sein angstliches Flüstern und die ganze Stimmung, die im Reading-Room geherrscht hatte, bewegte in ihm vergessene Gedankenschichten, er konnte sich nur an nichts Vestimmtes erinnern, — nur Trümmer von Szenen, Personen, Klängen

und Farben zuckten mit der Schnelligkeit von Bligen durch sein Hirn.

"Palladinische Loge! Lamm! Weiße Messe! Bapho= met! Was bedeutet dies alles in Wirklichkeit?" Zenon wollte diesen beunruhigenden Wirrwarr von Sedanken von sich abschütteln.

"Erinnerst du dich?" es war ihm, als flustere ihm jemand ins Ohr, so daß er sich mißtrauisch in der leeren Wohnung umsah.

Er stand ratios da und starrte in den unentwirrs baren Anduel der Erinnerungen, die unter seiner Hirnschale wie ein Orkan von wahnsinnigen Vissonen kreisten.

"Habe ich das einmal geträumt? Ober vielleicht irgendwo gelesen, — und kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern!"

Er qualte sich vergebens ab und bemuhte sich, wenn auch nur für einen Augenblick, den Wirrwarr seiner Gedanken zu ordnen. Plotlich stürzte alles in ihm zusammen und versank in den Abgrund des Verzgessens. Er tauchte mit einem Male in das graue und traurige Licht des Tages, wie unter bewegten Wellen hervor, ohne zunächst verstehen zu können, weswegen er mitten im Zimmer stand? Wohin hatte er doch gehen, was hatte er tun wollen? Dies währte jedoch nur einen Augenblick, denn in ihm erwachte das ganze Bewußtsein der Wirklichkeit: daß er von nun an einen neuen Abschnitt eines gewöhnlichen und normalen Lebens begonnen hätte. Er kehrte zu dieser etwas eintonigen Alltäglichkeit zurück und sah sie wie früher etwas gleichgültig und von oben herab

an. Er behandelte namlich das Leben mit einer er= Sogar die Gesellschaft, die sich habenen Nachsicht. am Pensionstische zu versammeln pflegte, storte ihn nicht mehr mit ihrer spiritistischen Manie und ihrem ewigen Bezant. Er schaute auf sie hinab, wie auf amufante Tollhausler, und horte ihren endlosen Disfussionen mit einer diefreten Ironie zu. Und Daisp und alles, mas einen Zusammenhang mit ihr hatte, schien ihm jest fern und verblaßt zu sein, wie etwas, was er vor langer Zeit einmal in irgendeiner phantastischen Erzählung gelesen hatte. Und doch war es noch nicht lange her, daß sie fortgefahren mar! Auch Yoe verlor in seinen Augen die fruheren Umriffe, er horte auf ihn zu interessieren, und wenn er ihn in Bartelet-Court traf, behandelte er ihn wie einen Menschen, den er gerade erst fennen gelernt Er fühlte sich so nüchtern, daß er nur die Dberflache des lebens und deffen grobere Umriffe bemerkte, als hatte er die Kahigkeit eines tieferen Berstehens und Empfindens der Welt und der Menschen eingebußt. Es ging ihn nichts mehr etwas an, mit Ausnahme von ganz personlichen Angelegenheiten, er spottete zudem bei jeder Gelegenheit über alle idealeren Gemuteregungen. Dies war eine ganz unerklarliche Abstumpfung des Empfindungsvermogens, gleichsam ein Berschwinden jedes feineren Gefühls, jeder hoheren Vorstellung. Dieser merkwürdige Umschlag bei ihm war so auffallend, daß man es sogar in Bartelet-Court bemerfte.

Eines Tages namlich hatte Miß Dolly nach dem Fruhstuck die Frage des Verfalls der Ethik bei den

Bolksmassen entrollt und war bei dieser Gelegenheit leidenschaftlich über die Manner, ihr Lasterleben und ihren Egoismus hergefallen.

Mr. Bartelet verspottete sie mit Überlegung und unterhielt sich dabei kostlich.

Das Gespräch wurde immer lebhafter, benn auch Yoe, ber gewöhnlich schwieg, begann, übrigens aus Rückscht auf den Vater ein wenig vorsichtig, zu besweisen, daß die Wurzel des moralischen Verfalles im Kapitalismus liege, in der Verkommenheit der herrschensden Klassen und der allgemeinen Waterialisierung der Menschheit. Und schließlich griff er das Christenstum an, als den Verbreiter von Irrtümern und gessellschaftlichen Lügen, indem er ihm die reine Lehre Christi, wie sie die Evangelien enthielten, gegenübersstellte. Miß Ellen unterstützte ihn eifrig, sagte versschiedene heilige Sprüche her und rief schließlich ershist und unerschrocken, nur das Evangelium könnte die Welt erlösen.

Zenon hatte sich die ganze Zeit hindurch mit Betsp über seine Verwandten unterhalten, die er am nächsten Sonnabend zum Tee mitzubringen versprach, aber durch Yoes Aussührungen und die weinerliche Stimme der Miß Ellen gereizt, bemerkte er bitter:

"Nicht das Evangelium beherrscht die Menschheit, sondern nur der Stock, die Übermacht und die Angst. Das Strafgesetzbuch, das mit Gefängnis und Galgen droht, hat mehr moralischen Einfluß auf die Mensschenherde als alle Religionen zusammengenommen. Und keinen Wessias, keinen Erlöser braucht und

erwartet die Menschheit, sondern nur einen Herrn, der es versteht, ihr unerbittlicher Gebieter und Henker zugleich zu sein."

Sie waren so verblufft über seine unbarmherzigen Anschauungen und seinen bitteren Sarkasmus, daß das Gespräch bald abbrach. Alle fühlten sich unansgenehm berührt und verlegen, man konnte nicht versstehen, was ihm zugestoßen wäre. Betsy war sogar vergrämt seinetwegen, doch beim Abschied drückte sie ihm die Hand heißer als sonst.

"Also am Sonnabend erwarten wir Sie mit den Ihrigen."

"Ich bringe sie sicher mit. Sie mussen sie liebs gewinnen."

Das Mådchen fragte nach kurzem Zögern schüchtern: "Ift Frau Aba schön?"

"Sehr. Aber ich kenne eine gewisse kleine Miß, die hundertmal schöner und lieber ist, — hundertmal!" flusterte er und kußte ihr die Hande. Sie riß sich strahlend und glücklich los, und vergaß alle Bitterskeit.

"Wirst du bei diesem Feste der Verbrüderung der Volker auch zugegen sein?" wendete er sich an Yoe, als sie schon vor dem Hause waren.

"Mit Vergnügen werde ich deine Familie kennen lernen!" sagte der herzlich.

Schon trug sie der Zug über die Stadt hin, die ganz in schmutzige Rauch= und Nebelwolken getaucht war, als Noe wieder bemerkte:

"Du sprachst heute, als hatte jemand beine Seele umgeformt."

Zenon lachte trocken und spottisch auf.

"Ich bin nüchtern geworden! Ich fühle mich gestund, schlafe ausgezeichnet, habe Appetit, arbeite vorzüglich, bekümmere mich um nichts, — das ist das ganze Geheimnis meines Zustandes. Weißt du, ich fühle mich bis zu dem Grade wohl, daß ich mich endlich entschlossen habe, unsere Pension zu verlassen!"

"Ich habe bereits davon gehört. Man sagt, Mrs. Tracy habe Mr. Smith damit betraut, dich zum Bleiben zu veranlassen."

"Ein amusanter Mensch! Du ahnst nicht, was er mir von dir gesagt hat!"

"Er hat sich wohl darüber beklagt, daß ich aus der Loge ausgetreten bin!"

"Auch davon war die Rede, doch er sagte mir mit tiefem Bedauern und tiefer Furcht, du wärest ein Anbeter der Miß Daisy geworden, und Ihr beide dientet dem Baphomet. Ja, richtig, und du wärest irgendeiner Palladinischen Loge beigetreten!"

"Das ist nicht wahr, ich gebe dir mein Ehrenwort darauf!" rief Yoe heftig. "Ich sollte mit ihnen gehen? Ich im Dienste Baphomets und dieses höllischen Bampirs? Was für eine abscheuliche Erfindung!" Er schüttelte sich gleichsam vor Ekel oder Furcht.

"Berzeih mir diese ganz unbeabsichtigte Unannehmslichkeit! Er sprach davon zu mir ohne jeden Borsbehalt, darum wiederholte ich es dir ganz offen."

"Nur ein geiler Kretin kann berartig nichtswürdige Affoziationen haben."

"Was ist denn das, diese Palladinische Loge?"
"Ein Tempel, der dem Satanskultus geweiht ist!

Dort versammeln sich seine Getreuen, dort ist Miß Daisn wahrscheinlich seine Priesterin!"

"Sie ist Meisterin des vollkommenen Dreiecks! So sagte wenigstens Mr. Smith."

"Wenn nicht das "Lamm' selbst," fügte Yoe halbs laut hinzu, während er sich mißtrauisch in der Menge umsah, die zugleich mit ihnen die Station verließ.

"Wo ist diese Loge?"

"Man sagt: in der Umgegend von London, in irgendeiner alten Kirche."

"Ich war ja bort!" rief Zenon, der sich für einen Augenblick an die phantastischen Szenen in den untersirdischen Gewölben erinnerte.

"Du warst dort, hast es gesehen?" fragte Yve in tiefstem Staunen, zog Zenon aus der Menge hinaus unter ein Schaufenster und sog sich an ihm mit den Augen fest.

"Ja. Aber weißt du: ich erinnere mich an nichts mehr. Es muß mir nur so vorgekommen sein, denn jetzt, in diesem Augenblick — kann ich mich, bei Gott, an nichts mehr erinnern . . ."

"Erinnere dich nur! Die unterirdischen Gewölbe einer Kirche... Alte Grabkammern... Nacht... Eine prunkhafte Zeremonie... Baphomet... Daisp..." sagte ihm Noe mit Nachdruck vor...

"Leider, ich kann nicht . . . Etwas blitte in meinem hirn auf und versank wieder, wie ein Stein im Dzean . . . Warte einmal . . . Unterirdische Gewölbe? Sofort . . . Nein, nein, mir war bloß das Kellergewölbe des Ezzentriktlubs eingefallen! Unsinn! Eine Augensblicksillusion! Wovon sprachen wir doch nur?"

"Von der Palladinischen Loge, von Baphomet und Daisn . . ."

"Dder, mit anderen Worten, von gar nichte!" flufterte Zenon ironisch und fuhr zu Beinrich, wo er, wie jeden Tag, mit allen plauderte, geduldig die Rlagen des Kranken anhörte und mit der kleinen Wanda spielte, die leidenschaftlich an ihm hing. Dann fuhr er, wie immer, mit Aba aus, ihr die Sehenswurdigfeiten der Stadt und Umgegend zu zeigen. Es war ein stummes Abkommen zwischen ihnen, daß sie nie die Bergangenheit berührten. Sie hielten fie beide heilig. Niemals, auch nicht mit einem Worte, verriet Aba, mas in ihrem Bergen vorging, mas fur ein Sturm in ihr tobte, welche Verzweiflung an ihr nagte, — er ahnte es nicht einmal, denn immer sah er nur ihr heiteres Gesicht und die treuen Blicke der Freund= schaft. Sie eroberte ihn jedoch mit einer Geduld, die sich des endgultigen Zieles voll bewußt mar, so daß er gar nicht bemerkte, wie abhångig er von ihr wurde. Sie umgarnte ihn mit so wachsamer Freunds schaft, gleichsam mit mutterlich liebenden Armen, daß er es nicht einmal versuchte, sich loszumachen. boch liebte er sie nicht, nur begann er, sie anzubeten wie ein wunderbares Gedicht des Lebens, oder wie ein großes Runstwerk, vor dem er sich in freudiger Stille asthetischen Betrachtungen der eigenen Seele hingeben konnte. Er vertraute ihr alle seine Traumes reien und seine literarischen Eingebungen an. Manch= mal brachten sie lange Stunden in Museen zu, in fünstlerische Betrachtung versunken. Er entwickelte vor ihr die Ideen seiner funftigen Werke, denn er

sah, daß er sie besser und wirklicher vor sich sah, wenn er sie ihr erzählte, daß ihre klugen diskreten Bemerkungen sie vervollkommneten, daß sogar noch beinahe ungeborene Plane, die er nur blitartig besrührte, eine feste Form und Leben annahmen.

Und bei alledem gab ihm Ada immer wieder ganz unauffällig die Idee ein, in die Heimat zurückzus kehren, und zwar mit solcher Beharrlichkeit, daß er selbst ansing, sich danach zu sehnen. Sie entwarfen sogar den Plan, seine Werke in polnischer Sprache, und zwar in ihrer Übersetzung, herauszugeben. Sie war unermüdlich in diesem stillen Kampf um ihn und mit ihm und wurde immer siegesbewußter. Mit Uns ruhe jedoch nahm sie die Nachricht von dem geplanten Besuch in BarteletsCourt auf.

"Ich bin sehr neugierig auf dieses Haus!" bes merkte sie kuhl.

"Und Betsn auf dich. Sie fragte mich, ob du schon wärest."

Die königlichen Augen Abas sahen ihn unruhig flackernd an.

"Ich sagte nur, was wahr ist!"

"Was nütt mir diese Schönheit," flüsterte sie, ihr blasses Gesicht und ihre Augen abwendend, in die ein Ausdruck von Trauer gekommen war. Er bes merkte dies nicht, wie er vieles nicht ahnte, in seiner völligen Abgestumpftheit, die ihn seit einiger Zeit bes herrschte.

"Ich bin sicher, du wirst Betsp liebgewinnen," bes merkte er nach einem Augenblick.

"Ich wunschte es sehr."

Ihn machte nicht einmal ihre sonderbare, trockene Stimme stutig.

"Aber du mußt mir offen und ehrlich sagen, wie sie bir gefällt!"

Sie versprach es feierlich, lenkte aber bas Gesprach auf einen anderen Gegenstand.

Und damit war es beendet, und weder an dem Tage noch an den folgenden berührten sie diese Frage, sie gingen völlig auf in den Planen zu einem große artigen Christusmysterium, das er zu schreiben beabssichtigte. Und er war so hingerissen von dieser Idee, daß er alles, was um ihn her geschah, wie unsinnige Bilder eines Kinematographen ansah.

"Weißt du, ich fühle mich, als ware ich schwanger," sagte er eines Tages zu Ada, als sie sich begrüßten. "Ich habe an zweihundert Menschen in mir, die alle das Licht der Welt zu erblicken verlangen. Du hast keine Ahnung, wie furchtbar mir manchmal in diesem Sedräng zumute ist. Heute gegen Morgen umzringten mich die Bauern . . . sie wollen nach Rom ziehen."

Ada, die diese Sprache verstand, fragte gespannt: "Und wirst du sie ziehen lassen?"

"Ich muß! Mögen sie diese gemeine heutige Zeit zermalmen! Er wird sie sühren, die Welt zu ersobern, um sein himmlisches Königreich zu befestigen. Der entscheidende Kampf wird auf der Engelsburg in Rom gekämpft werden, dort werden sie alle Kösnige und Herren der Welt belagern! Ein furchtbarer Kampf um die Herrschaft über die Welt und das Leben, der Kampf um das "morgen"."

"Und werden sie siegen? Sie muffen doch siegen," flusterte sie heiß.

"Leider, nein, siegen muß der ursprüngliche Insstinkt des Lebens... Es tut mir furchtbar leid um Christus und meine Bauern, aber es gibt keinen Plats mehr für sie auf dieser Welt, sie mussen zugrunde gehen."

Er sprach mit so tiefer Trauer, daß ihre Augen sich mit Tranen herzlichen Mitleids füllten.

"Und nichts mehr fann sie retten, sie werden gugrunde gehen, und auf der Welt gibt es nur noch Plat für Warenhäuser und Fabriken! Der Mensch unserer Zeit hat sich ein unerschütterliches Ideal geschaffen: Genießen! Daruber hinaus versteht er nichts und braucht er nichts. Darum muß Christus in biesem letten Kampf unterliegen. Alle werden ihn verlassen, und die Treuesten werden ihn verraten! Ich bin sogar sicher, daß sie ihn wieder freuzigen werden an allen Rreuzwegen und in allen hirnen, und daß sie seinen Namen dem Schimpf und dem Gespott preisgeben werden. Die Menschheit munscht nur noch zu zeugen, zu fressen und zu trepieren! Und Christus stort sie in diesem freudigen und tierischen Genug. Er weist ihnen noch andere Ziele, er stort sie und führt sie irre, wie die Qualen eines gemeinen Gewissens. Also fort mit ihm! Fort mit jeder Betrachtung, die aus dem Gleichgewicht bringt! Ich bin kein Christ, aber ich liebe diese wunderbare Gestalt des Nazareners, ich liebe ihn wie den übertraurigen Schrei der Seele, ber durch Zeiten und Bolfer dahinfließt. Der arme Traumer, diese heilige Bision von Bergen, die sich

nach der Unsterblichkeit sehnen. Und es war mahr, was er zu seinen Jungern sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. — Furwahr, es gab nicht einen einzigen Augenblick, in dem er auf Erden geherrscht hatte. Es predigten ihn die Lippen und Rirchen, boch die Bergen der Menschen verleugneten ihn in jedem Augenblick des Lebens. Seinen Ruhm verkundeten die Rirchen, und er lag da, tot, von Verrat und Verleugnung hingemordet. Es war nicht seine Schuld, es war Paulus aus Tarsos, ber nach der Berrschaft über die Juden verlangte, Christi Traume entstellte und aus dem Traum vom mensche lichen Glud ein faltes rationalistisches Staatsspstem In seinen ruchlosen Banden murden die machte. mystischen Blumen ber Sehnsucht zu Zeptern und Birtenstäben, mit benen er die menschlichen Berben in Locher trieb, aus benen es feinen Ausweg gibt. Er wurde ihr Berr durch Furcht und Gewalt. Das Christentum triumphierte, aber Christus war nie in ihm, niemals!

"Furchtbar ist das Leben," flusterte Ada, zu Tranen gerührt.

"Nur die Menschen sind furchtbar, das Leben ist das einzige Gut, nur wir selbst haben daraus eine Folter für uns gemacht. Und darin liegt die ewige Tragodie!"

Sie gingen traurig auseinander, noch enger verstnupft durch die Gemeinsamkeit ihrer Empfindungen. Doch am Sonnabend, als sie von Bartelet-Court zurückhehrten, fragte Zenon:

"Erinnern Sie sich an Ihr Bersprechen?"

Sie sah ihn fragend an und konnte sich nicht er-

"Sie haben versprochen, mir zu sagen, was für einen Eindruck Miß Betsy auf sie gemacht hat."

"Ein bezauberndes Madchen," rief sie ohne Zögern, doch mit einer Betonung, daß Heinrich eine Bewegung der Unruhe machte.

"Sie war heute nicht sonderlich gut aufgelegt!" erklärte er und erinnerte sich an Betsps Schüchternsheit und die ängstliche Neugier, mit der sie fortswährend Aba und ihn angeschaut hatte. "Ein origisnelles Haus, als hätte man die Leute lebend aus einem englischen Roman herausgenommen," fuhr er fort.

"Und namentlich die Tanten! Miß Ellen hat mir einen ganzen Stoß Broschüren mitgegeben . . ."

"Von der Bestimmung des Weibes! Ich kenne es auswendig, dieses altjüngferliche Gefasel. Sie gehört zu der ethischen Sekte der "Evangelistinnen"."

"Mir wieder hat Mr. Doe soviel Außergewöhnliches vor seiner Expedition nach Virma erzählt, daß es mir schon etwas phantastisch erschien," berichtete Heinrich.

"Es waren sicherlich keine Phantasien! Dies ganze Haus beherbergt eine hochstehende Klasse von Menschen in jeder Beziehung."

"Aber sie haben uns doch sehr ,englisch' empfangen! Wan hatte sich einen Schnupfen holen können in dieser erhabenen, kuhlen Atmosphäre . . ."

"Dir sind unsere Sitten lieber, wo man gleich beim Eintritt einen Doppelfuß bekommt, beim Abendbrot heißt's gleich ,lieben wir und und am Morgen wird Bruderschaft getrunken; aber am anderen Tag gibt sich jeder höchst sorgkältig Mühe, den andern nicht zu kennen."

"Und doch ist mir dies angenehmer als diese langweilige Zeremonialität," beharrte Heinrich bei seiner Meinung, durch den spottischen Ton Zenons gereizt.

Aba besänftigte sie, und sie gingen in den Greenspark, denn das Wetter war ausnahmsweise heiter, warm und trocken. Die Wege waren voll von Menschen und ebenso die riesigen Rasenslächen. Schon senkte sich die Dämmerung herab als bläuslicher Nebel, das Getose der Stadt tobte in der Luft, und hier und da blisten Lichter in den Häusern auf. Sie blieben vor einer Schar Mädchen in weißen Sweatern und Müßen stehen, die leidenschaftlich Fußsball spielten, als plößlich die kleine Wanda ängstlich slüsterte:

"Mamachen, die Dame sieht mich wieder an!"

Aba preßte das Kind schüßend an sich, während sie zugleich jene "bose" Dame suchte; die stand, einige Schritte entfernt, ganz in Schwarz gekleidet wie immer, ihre Haare glänzten metallisch, ihr Gesicht war merkswürdig blaß, mit blutigroten Lippen und saphirblauen, grausamen Augen.

"Herr Zenon!" Aba wollte ihn auf die Fremde aufmerksam machen.

Zenon hörte es jedoch nicht. Es war, als sei er hypnotisiert durch das unerwartete Erscheinen Daisns; sie lächelte ihn an und verschwand in der Menge, so daß er sie vergebens ringsumher suchte.

"Sehn Sie die rothaarige Dame . . . Dort, dort, an jenem Blumenbeet."

Er schaute unwillig nach jener Richtung.

"Sie ist schon verschwunden! Ich begegne ihr heute zum drittenmal, sie hat die kleine Wanda so zudringlich angeschaut, daß es mir geradezu aufgefallen ist. Sie ist außerordentlich schön, nur hat sie etwas Furchtbares an sich . . ."

"Ein Damon und eine Madonna zugleich!" flusterte er unwillkurlich.

"Bielleicht fennen Sie sie?"

"Ich habe sie nur im Vorbeigehen bemerkt, der Vergleich drangte sich einem von felbst auf."

Sie wünschte von dieser merkwürdigen Unbekannten zu sprechen, doch er redete sich auf eine Angelegenheit aus, die ihm plotslich eingefallen ware, und fuhr nach Hause.

Er tauschte sich in seinen Berechnungen nicht, denn er holte Daisn noch im Flur ein.

"Ich war sicher, daß Sie es sind," begann er freudig, aber durch ihren lässigen Händedruck abgekühlt, ging er dann schweigend die Stufen hinauf. Er wagte weder zu sprechen, noch sich ihr zu nähern, so sehr versperrten ihm ihre hochmütigen und durchbohrenden Blicke den Weg. Sie musterte ihn so beunruhigend, daß dieses flackernde und faszinierende Leuchten ihn in eine unerklärliche Verwirrung brachte.

"Sind Sie schon lange da?" wagte er endlich zu fragen.

Ihre Lippen bewegten sich mit der trägen Bewegung von Schlangen, und ein Flustern wehte ihm in das Gesicht.

Er verstand die Worte nicht, doch ihn durchdrang der unfaßbare Zauber ihres Klanges.

Er begleitete sie bis an die Tur ihrer Wohnung und wollte gehen.

"Werden Sie heute auf der Seance bei der Blas watska sein?"

"Ich habe es zwar versprochen, aber, aber . . ."
"Aber Sie werden kommen, ich bitte darum,"
flusterte sie befehlend, als sie sich trennten.

Naturlich versprach er es und zündete, als er sich in seiner Wohnung befand, völlig mechanisch die Lamspen an und setzte sich an den Schreibtisch; aber die angefangene Szene des Mysteriums ließ ihn völlig kalt. Denn er durchkostete diese unerwartete Begegnung mit Miß Daisy, jede Einzelheit, jeden ihrer Blicke und jedes Wort suchte er in sich zu erwecken und erwog alles mit tieser Aufmerksamkeit. Und alles kam ihm so unfaßbar merkwürdig vor, daß eine noch geräuschvollere Woge der Unruhe sich über sein Herz ergoß und ihn um den letzten Rest des Gleichsgewichts brachte. Er versuchte, sich aus diesem irren Kreise der Erinnerungen herauszureißen, doch der Zauber, der ihm aus ihnen entgegenstrahlte, schlug ihn in immer schwerere Bande.

"Sie hat mich ganz offenkundig verzaubert." Er erinnerte sich dieser Volksbezeichnung, und sie schien ihm nicht mehr so lächerlich kindisch wie einst, denn er fühlte geradezu seine physische Abhängigkeit von Daisn und ihre unbezwingbare und unerklarliche Gewalt über ihn.

"Es liegt irgendein teuflischer Sput darin," dachte er, halb ironisch, doch ploglich warf er sich zuruck und erstarrte vor Entsegen, wie am Rande eines unendelich tiefen Abgrundes, der sich vor ihm geoffnet hatte.

Massenvisionen von Szenen, die er einst in unterirdischen Gewölben gesehen hatte, drangen in sein Hirn und flossen vorüber in einem langen und unsagbar lebendigem Reigen. Deutlich sah er das überstraurige Antlit Baphomets, der auf dem Throne saß, und zu seinen Füßen, vom Opferrauch verhült, den Kopf Daisys.

"Ja, das ist sie, jest sehe ich es deutlich," dachte er, seine ganze Aufmerksamkeit anstrengend, damit ihm nichts entgehe. Er neigte sich vor und starrte mit angestrengten Blicken, als geschähe das alles hier vor ihm, vor seinen Augen... Sogar jenen Gesang, der früher nur wie ein fernes Rauschen herüberges weht war, hörte er jest Wort für Wort und wieders holte ihn mit pathetischer Bewegung:

"Salute o Satana! O Ribelione."

"O forca vindice. — Della Ragione!"

"Sacri ate salgano. — Gli incensie i voti."

"Hai vinto il Geova. — Dei sacerdoti!"

<sup>&</sup>quot;Salute o Satana!" flusterte er, durchdrungen von dem heiligen Grauen, das das traurige Antlit des Gestieters verbreitete, der sich barmherzig über die Schar seiner Anbeter neigte, die demutig zu seinen Füßen lagen. Und er zitterte nicht einmal, als sich die nackte

Daisy von der Bahre erhob und, von einer Wolke metallener Haare umflossen, Baphomet mit liebenden Armen umflocht. Ein blutigroter Schein verhüllte das Mysterium des Wahnsinns und hob es gleichsam hoch in den Raum, und aus der Erde loderte ein Scheitershausen auf, wie ein flammendes Gebüsch, auf das man zerbrochene Kreuze warf, Meßgewänder und bleiche, riesige Hostien, die aussahen wie tote Sonnen.

Bagh heulte duster auf.

"Salute o Satana! Salute! Salute!" — Immer geswaltiger brohnte die Hymne, als sange sie die ganze Welt mit der ganzen erhebenden Kraft der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung — — — —

Es schlug schon acht Uhr, als die letten Visionen langsam verblaßt, die letten Klänge in der dumpfen Stille des Abends verklungen waren und Zenon den schweren Kopf von der unbeendeten Szene des Mysteriums erhob, die Feder beiseite legte, die er mechanisch in der Hand gehalten; und nach einer Weile des Nachdenkens resigniert flusterte:

"Es wird fein, mas fein muß."

Und treu dem Versprechen, das er Daisn gegeben hatte, ging er zur Seance.

Die gewaltige Halle ber Theosophischen Gesellschaft war überfüllt. Boch über den Köpfen, geradeüber vom Eingang, erhob sich ein großer Altar, auf dem ein riesiger goldener Buddha saß, der mit runden Augen stumpf vor sich hinstarrte. Aus goldenen Weiherauchbecken, die von steinernen, weißen Elefanten getragen wurden, schlugen Saulen duftenden Rauches

empor, die die Gottheit und ben ganzen Saal in blauliche Wolfen hullten. Auf den Stufen des Altars inmitten von Rranzen und Girlanden aus weißen Rosen, Hnazinthen und Narzissen zuckten die Flammchen unzähliger Lampen, wie goldene Schmetterlinge. Mehrere Bindus, die auf den untersten Stufen sagen, spielten auf gewaltigen Instrumenten so wundersam leise, daß gleichsam nur das Alustern einer ersterbenden Welle über die lauschenden Kopfe dahinmehte, zuweilen flog es vorüber wie Bogelgezwitscher, ober als summten Bienenschwarme. Und noch tiefer, zu Füßen Buddhas, auf einem etwas erhöhten Podium, stand ein Weib in einem weißen griechischen Bewande. Sie war gleichsam in Gebetsekstafe versunten und berührte mit den Fingerenden der linken Band ben Ropf einer zusammengekauerten nackten Gestalt, die vor ihr kniete . . . Zenon blieb an der Tur stehen, denn alle blieben so unbeweglich, schweis gend starrten sie vor sich hin und lauschten. Erst als die Musik leiser geworden war und die Lichter in den fristallenen Lotosblumen heller erstrahlten, naherte sich ihm Mr. Smith.

"Es werden heute außergewöhnliche Dinge vor sich gehen!" flusterte er und faßte ihn unter den Arm. "Miß Daisn bat, ich sollte Sie zu ihr führen! Das Wedium ist heute in ausgezeichneter Verfassung. Gerade versetzt die Blawatska es in Trance. Sie werden sie später personlich kennen lernen. Das Wedium ist aus Tibet. — Nicht wahr, diese Mengen! Und das sind nur die Auserwählten der Auserwählten! Sonst wäre halb London hier! Und alle Schichten

sind vertreten, vom Lord bis zum einfachen Arbeiter. Ich habe Mr. Yoe geschrieben, er ist nicht gekommen!" klagte Mr. Smith zum Schluß.

Zenon setzte sich neben Daisp und entließ den Alten mit einem Kopfnicken; er aber wendete während der ganzen Seance die Augen nicht mehr von ihnen.

"Lassen Sie die Stimmung nicht Herr über Sie werden!" sagte Daisn.

"Ich bin zu nuchtern, als daß sie auf mich wirken könnte!" entgegnete er voll Überzeugung.

Ein Lächeln glitt über ihre Lippen, doch sie sagte nichts, benn die Blawatska nahm ihre hand vom Ropfe des Anieenden, und das hypnotisierte Medium blieb gleichsam in knieender Stellung hangen. tiefe, starke und außerst melodische Stimme erscholl in der Stille, aller Augen fielen auf die Blamatsta wie ein flimmernder, unruhiger Schwarm. Sie erzählte zusammenhangend und in bilberreicher Sprache von ihrer letten Reise nach Tibet und ihren Beziehungen zum Dalai-Lama. In der Stille zitterten die beschleunigten Atemauge, die Augen begannen wie Phos= phor zu leuchten, benn die phantastischen Erlebnisse, die Gefahren, die unerhorten Abenteuer, die Schnees wehen, der Bunger, die Überfalle hungriger wilder Tiere, die Orfane, die Rampfe mit bosen Gewalten, und am Ende ber Raub diefer unsterblichen Geheim= nisse bes Daseins, von denen sie nur einen winzigen Bruchteil in der "Enthullten Ifis" hatte zeigen konnen, erfüllten die Zuhörer mit solch einem Rieber der Etstase und ber Bergudung, daß, ale sie aufgehort hatte zu reden, donnernder Beifall erscholl und sich

über sie ergoß wie ein langanhaltender Regenschauer. Sie setzte sich im Hintergrunde auf etwas von der Art eines Thrones und saß unbeweglich da, voll Majestät und Erhabenheit, und auf der Estrade erschien ein alter Hindu in einem wallenden goldgrünen Gewand, mit einem riesigen Turban auf dem Ropf und fünsdigte den experimentellen Teil an, der mit Beihilfe des Mediums vor sich gehen sollte, das angeblich aus einem lamaitischen, auf den völlig unzugängslichen Höhen des Himalaja gelegenen Kloster entsführt worden war.

"Der Augenblick der Wunder naht!" flusterte Daisp ironisch. "Wie ist Ihnen die Prophetin vorgekommen?" fügte sie leise hinzu.

"Das Gesicht sehr gewöhnlich, die Augen versschlagen, eine gewaltige Willensfraft, das Ganze: pyramidal!" Er erklarte die Bedeutung dieser Bezzeichnung und schloß: "Aber sie spricht ausgezeichnet."

"D ja! Sie halt die Getreuen hervorragend zum Narren, und im besten Falle sich selbst mit! Doch nein, dafür ist sie zu klug! Sie weiß, daß die Leute vor allem nach Wundern lechzen!"

"Jeder Kultus stütt sich gern darauf und sucht sein Dasein damit zu begründen."

Sie antwortete nicht, denn man hatte die Lichter etwas gedämpft, so daß in dem bläulichen Rauche der Becken nur die goldene Buddhastatue geheimniss voll funkelte und an den Wänden nur hier und dort ekstatische Gesichter auftauchten, heilige Embleme und Zeichen.

Die weiße Gestalt ber Blawatska leuchtete un=

beutlich im Hintergrunde, wie eine Marmorstatue. Die Tone der Musik sielen herab wie ein süßer Staub und verstummten wieder, im ganzen Saale herrschte Grabesstille.

Es begannen die spiritistischen Wunder. Tische hoben sich, Stühle schwebten über den Köpfen, es sielen von der Decke frische Blumen und grüne Zweige von Tropenbäumen herab! Zuweilen dröhnte der furchtbare Ton eines Gong durch die Stille, so daß sich alle vor Entsehen krümmten.

Und dann erschienen die weißlichen Umrisse von menschlichen Fragen, leuchtende Hände irrten über verschiedenen Köpfen umher, es spielten unsichtbare Instrumente, die irgendwo hoch oben hingen, es wälzten sich in der Luft durchleuchtete Nebelkugeln, und Funkenschwärme bedeckten wie phosphoreszierender Tau die Wände und freisten im Raume.

Die Stimmung wurde immer furchtsamer, und die sieberhafte Erregung hatte ihren Höhepunkt erreicht, als ploklich alle Leuchter aufflammten und das Medium in voller Beleuchtung ansing in knieender Stellung und unbeweglich in die Höhe zu schweben, mit gesichlossenen Augen und auf der Brust gekreuzten Armen, — so blieb es in der Luft hängen.

Ein heiliger Schreck durchfuhr alle, man brach in hysterische Weinkrampfe aus, viele Frauen sielen auf die Kniee und sangen mit tranenerstickter Stimme eine Lobeshymne. Viele Leute saßen wie gelähmt da und konnten ihre Augen nicht losreißen von diesem Wunder, das noch immer währte. Viele waren nahe an die Estrade herangekommen, sie konnten

ihren eigenen Augen nicht trauen. Mehrere photogra= phische Apparate nahmen diese unerhörte Erscheinung auf. Schließlich erstickte bas Staunen alle Stimmen und ließ alle Bewegungen zu Stein werden, so baß die Menschen in der ekstatischen Sprachlosigkeit der Bewunderung und zugleich der Furcht verharrten. Doch in einem unerwarteten Augenblick ward es wieder dunkel im Saale, und es begann eine neue Serie von Erscheinungen; ein neuer, qualender Traum voll beunruhigender Visionen und faszinierender Balluzina= tionen hielt alle Seelen umfangen. Nur Daisn saß ruhig da und machte über Zenon, der in dieser hyp= notisierender Atmosphare vollig die Berrschaft über sich verloren hatte. Es bemächtigte sich seiner eine unbezwingbare Schlaffucht, er hatte zeitweise schon Balluzinationen, er wollte fort, irgendwohin, und flusterte dabei etwas, unverständlich und wie im Kieber, — sie hielt ihn an den Banden, sie versuchte ihn mit gebietenden Bliden aufzurutteln, doch als er anfing steif zu werden und in volligen Trance verfiel, druckte sie ihm heftig die Daumen und flusterte befehlend:

"Folge mir!"

Er ging automatisch hinter ihr her, ohne zu wissen, was mit ihm vorging.

Er kam erst in ihrer Wohnung zum Bewußtsein, am Ramin, in dem ein helles Feuer brannte. Bagh lag auf dem Teppich und starrte ins Feuer, und das hinter saß Daisy mit einer Zigarette in der Hand.

"Sie sind bei mir," antwortete sie auf seine ers

"Aber wie bin ich hierher gekommen? Wir waren doch in der Theosophischen Gesellschaft?"

"Es war dort eng und heiß, sie wurden schwach, und das ist die ganze Geschichte!"

"Ich danke!" — Er neigte sich, ihr die Hand zu tuffen, doch Bagh knurrte und duckte sich so brohend zum Sprunge, daß er unwillkurlich zurückwich.

"Ich wollte nur meinen Dank aussprechen, aber Bagh gestattet es nicht."

Sie lächelte und stütte ihre Füße auf den Rücken des Panthers.

"Sie find spiritistische Seancen nicht gewohnt."

"Ich habe eine ganze Reihe mitgemacht, aber auf dieser hatte ich fortwährend das Gefühl eines phanstastischen Traumes, den ich nicht loswerden konnte. Ein erstaunliches Medium. Und wenn dies alles vorbereitet war, muß ich dem Veranstalter geradezu Genialität zusprechen . . . "

"Das war lauterste Wahrheit, ich burge Ihnen dafür! Aber was hat das zu bedeuten: es sind doch nur Tatsachen und nichts weiter!" Sie sprach gleichs sam mit Verachtung und reichte ihm den Tee, den ein altes, gebücktes Hinduweib gebracht hatte. — "Eine stumme Wirklichkeit," fuhr sie fort, "Wahrheiten, die ganz überstüssig sind. Das widerliche Gestammel von zu ewigem Verderben Verurteilten. Zudem kann ich diese Jahrmarktswundermacherei nicht leiden, sie erregt nur Abscheu und Ekel in mir. In den tieferen Regionen der Erdatmosphäre wimmelt es von solchen Larven, es ist eine große Leichenkammer von menschelichen Gespenstern, die, ehe sie in sphärischen Staub

zerfallen, von ihrem früheren Dasein auf Erden träumen. Das sind nur Emanationen von Seelen, Spiegelezistenzen, Vampire, die ringsum lauern, um auf unsere Rosten ihr elendes Schattendasein zu fristen, das sind nur Reime von Verbrechen und Gemeinheit, die, in den dunkelsten Tiefen der Erde erstanden, ewig über ihr schweben und unfähig sind zu einem unsterblichen, sonnigen Dasein. Wie sich Hunde in einer kalten Nacht hungrig und obdachlos in geheizte Stuben drängen, so kreisen auch sie in den leuchtenden Rezgionen schöpferischer und unsterblicher Gebieterseelen."

"Ein entsetzliches Bild, die mahre Holle!" flusterte er voll Mitleid.

"Erschaffen von ihrem Gotte!"

Er machte eine unruhige Bewegung und erhob bie Augen neugierig zu ihr.

"Ja, die wahre und einzige Hölle! Ewiges Heulen und Zähneklappern! Und er lebt von ihren Tränen, mastet sich mit ihrer Qual. Er hat sich aus ihren Leiden, aus ihrem Elend einen Thron gebaut, auf dem er ruht und nie satt werden kann an Macht und Ruhm! Wo nur immer Jammer, Krankheiten, Unglück, Verbrechen und ewige Finsternis sind, dort ist die Quelle seiner Macht, dort ist er, der Gebieter der Dunkelheit, der Furcht und des Todes!" rief sie, und ihre Augen schleuderten Blitze, ihre gekrampsten Hände erhoben sich drohend.

Und Zenon, von ihrer Erregung hingerissen, flusterte unbewußt:

"Salute o Satana! — O Ribelione."

"O forca Vindice. — Della Ragionel"

Sie hatte die Hande gefaltet, ihren Kopf geneigt und vertiefte sich in eine ekstatische Betrachtung. Nur zuweilen bewegten sich ihre Lippen, ein Lächeln umspielte ihren Mund, die Brust hob ein unterdrückter Seufzer, und über ihr verzücktes Gesicht huschte der Abglanz betender Glut.

Da er nicht wagte, sie zu unterbrechen, blieb er ohne Bewegung und starrte die Krone ihrer metalles nen Haare an, gleichsam wie eine Lichtgloriole, und seine bezauberte Seele sang der Anbetung stummes Lied.

Doch nach einiger Zeit rief er, da ihn ihre katas leptische Unbeweglichkeit beunruhigte, die alte Inderin herbei und ging fort.

Bagh schmiegte sich unterwürfig an ihn und besgleitete ihn bis zur Tur

## Neuntes Kapitel

er Abend war geradezu abscheulich; es siel ein feiner, bichter Regen, ber einen bis auf bie Baut durchnäßte, so daß Zenon vor Ralte gitterte. Die stickiae Luft raubte ihm beinahe den Atem und bebedte sein Gesicht mit einer klebrigen, widerlichen Schicht. Es war schon ziemlich spat, die Kenster sahen aus wie faulende Augenhöhlen, alle Laden waren geschlossen, und nur die vom Nebel verhüllten, rauchgeschwärzten, massertriefenden Bauser und die Laternen warfen ihr gelblich-schmutiges Licht auf die aufgeweichten Wege. Das Wetter wurde immer schlimmer, so daß nur selten jemand unter einem Regenschirme gebuckt in den beinahe gang verbdeten Straßen vorüberglitt. Das unaufhörliche Gebrohn ber Traufen und das Rauschen des Regens verurs sachten Zenon geradezu Schmerz. Aba hatte ihn in einer bringenden und wichtigen Angelegenheit zu sich gebeten, so ging er also, oder schleppte sich vielmehr hin, blieb aber oft an den Strafeneden stehen und starrte voll Kurcht auf die oden Plate und die verlassenen Straßen. Die ungahligen Laternen leuchteten von allen Seiten, vom Nebel verhult wie geheimnis= volle Augen, und hier und dort standen Schupleute in langen Manteln unbeweglich ba, wie schwarze

Säulen, an denen Wasserbäche herabstossen. Er hatte Ada schon mehrere Tage nicht mehr gesehen, denn er hatte seit der Seance das Haus kaum noch verlassen. Er fühlte sich nicht wohl; es hatte sich seiner eine unerklärliche Unruhe bemächtigt, gegenstandslose Träusmereien, Trägheit und eine so plößliche Willenlosseskeit, daß er stundenlang im Reading Room saß und gedankenlos ins Feuer starrte, taub und unempfindlich gegen alles.

Seit jenem Tag hatte er auch Daisy nicht mehr gesehen, man hatte ihm gesagt, sie fühle sich schwach und gehe nicht aus, und er hatte sich damit zufrieden gegeben. Eine Art lähmender Apathie hatte ihn gleichgültig gegen alles gemacht und ihm das Leben so verekelt, daß sogar seine eigenen Angelegenheiten nur Langeweile und Abscheu in ihm erregten. So lehnte er sich denn auch troßig gegen die Notwendigskeit auf, die ihn an diesem schrecklichen Abend durch die verregnete, verödete Stadt zerrte.

Er sann gerade darüber nach, als ein Wagen an ihm vorüberrollte und eine Stimme ihn mit Namen rief. Durch das herabgelassene Fenster schaute Daisp heraus.

"Wohin wollen Sie?" fragte sie und machte ihm Plat an ihrer Seite.

Er rief dem Kutscher den Namen des Hotels zu und stieg schnell ein.

"Meine Verwandten haben mich rufen lassen, — irgendeine Angelegenheit, die keinen Aufschub dulbet."

"Sind es die reizende Rleine und jene schöne Dame, mit denen ich Sie im Greenpark gesehen habe?" "Ja. Aber mas haben Sie seit Sonnabend gestrieben?"

"Ich war in einem Zustand, in dem man nicht einmal von sich selbst etwas weiß! Es ist eine Schwäche, die mich oft befällt, und gegen die kein Mittel hilft," flusterte sie traurig.

"Ja, auch an mir haben in dieser Zeit Langeweile und Apathie genagt. Ich ging nicht aus, habe niesmanden gesehen und auch nicht gearbeitet. Ich war ganz zerrüttet, ich zitterte fortwährend vor Unruhe und war jeden Augenblick auf irgendein Unglück gesfaßt. Ähnliches mussen Bäume empfinden, ehe sie ein Blizstrahl trifft. Ein scheußlicher Zustand!"

"Und geht es Ihnen jett besser?" Sie preste seine Hand und schaute ihm so tief und so nah in die Augen, daß er unwillfürlich zurückwich.

"Nein, nein!" verneinte er lebhaft. "Bielleicht ist das Klima schuld daran? Es regnet doch fortwährend, es ist kalt, neblig, zum Verzweifeln! Ja, vielleicht ist die Sonne erloschen, und ich werde nie mehr Helligkeit sehen, nie mehr Wärme empfinden, nie mehr . . . "

"Die Sehnsucht nach ber Sonne."

"Ich werde aufs Festland reisen, ich muß, denn långer kann ich diesen Zustand nicht ertragen. Ich will weiß Gott wohin fliehen." Er brach plotlich ab, er schämte sich seiner Gereiztheit.

"Im Suden ist's schon langst Fruhling . . . "

"Was geht es uns an!" rief er murrisch, benn er hatte nicht empfunden, wie einschmeichelnd und sehns süchtig ihre Stimme klang.

"Und schon sehe ich Orangenhaine, schon leuchtet das blaue Meer . . ."

Er neigte sich plotlich zu ihr, ihre Augen schauten in die Ferne und hatten das Leuchten jenes so heißersehnten Meeres, um ihre Lippen spielte ein zartes, traumerisches Lächeln. Da verstand er alles.

"Ich warte! Ich warte, warte!" flusterte er immer leiser, in seiner Stimme zitterten Freude, Hoffnung und Gluck.

"Denkst du noch daran?" Ihre Lippen bewegten sich leise, es wehte ein sußer, berauschender Ton an sein Ohr.

"Ich bin bereit! Und ware es auch in diesem Augenblick."

Der Wagen hielt vor bem Hotel.

"Morgen!" rief sie ihm beim Abschied mit einem kacheln zu, das voll von Verheißungen war.

Lange lauschte er dem Rollen des sich entfernenden Wagens. "Worgen!" wiederholte er, er fühlte, wie die Apathie von seiner Seele herabglitt gleich düsteren Schleiern, wie in seinem Herzen die wundersame Glut der Kraft, der Verzückung zu glimmen begann. Er benutzte den Fahrstuhl nicht, sondern flog die Treppen hinauf, wie im Freudensturm! Er blieb zuweilen an den Viegungen stehen und rief triumphierend gleichsam der ganzen Welt zu:

"Also morgen, morgen!"

Aba, die ihn begrußte, sah blaß und elend aus. "Die kleine Wanda ist krank!"

"Wanda?" Diese unerwartete Kunde machte ihn traurig.

"Sie fühlte sich am Sonnabend, gleich nach unserer Rückfehr aus dem Park, schon nicht mehr wohl. Die Ärzte können die Arankheit noch nicht erkennen. Sie hat keinerlei Schmerzen, sie klagt nur, daß, wenn sie einschlafen wolle, neben ihr jene rothaarige Dame erscheine, der wir damals begegnet sind, und sie so furchtbar anschaue, daß die Kleine schreiend im Bett aufspringt und fortlaufen will."

"Das find Fieberphantafien," fagte er schnell.

"Gerade das ist merkwürdig, daß ihre Temperatur normal ist. Aber ich kenne die Quelle ihrer Krankheit," flusterte Ada mit der Kraft tiefster Überzeugung.

Voll scheuer Ratlosigkeit schaute er in ihr bekums mertes Gesicht.

"Sie hat sie verhegt!"

"Wer?" Unwillfürlich fah er sich um.

"Dieser rothaarige Vampir! Diese furchtbare Unsbekannte!"

"Daisy!" Er wich entsetz zurück, ein furchtsbarer Gedanke war ihm gekommen. "Das ist unsmöglich, die Furcht hindert dich, klar zu sehen. — Das ist ja geradezu undenkbar," sprach er hastig, als wollte er den Klang des Namens ersticken, den er so unbedacht ausgesprochen hatte.

"Ich bin davon aufs tiefste überzeugt! Ich weiß nur nicht, warum und wofür? Doch verflucht sei jene bose, nichtswürdige Gewalt! Sie sei verflucht!" sagte Aba drohend, ihre Augen schossen Blitze eines gewaltigen Hasses. "Ich werde mein Kind verteis digen, auch wenn ich selbst dabei zum Opfer fallen sollte. Was hat das Kind jemandem zuleide getan? Das qualt mich so, daß ich nicht einen Augenblick Ruhe habe. Ja, und dann habe ich auch dich schon so lange nicht mehr gesehen," klagte sie, in ihren Augen standen Tranen.

"Ich war ebenfalls frank! Heute bin ich zum erstenmal seit Sonnabend ausgegangen."

"Es ist wahr, du siehst blaß und elend aus. Das wird so einen geheimen Zusammenhang mit Wandas Krankheit haben! Lache nicht über meine Bersmutungen. Die Furcht ist oft hellseherisch! Bielleicht hat sie auch dich verhett . . ?"

Ein eisiger Schauer schüttelte ihn, in seinem Birn formten sich immer merkwürdigere Assoziationen.

"Komm! Auch Betsp ist hier. Sie kommt jeden Tag, um an Wandas Bett zu wachen. Ein goldiges, herziges Madchen!"

Er schwieg, mit der dumpfen Unruhe ringend, die ihre Vermutungen in ihm erweckt hatten.

"Hast du sehr gelitten?" Sie sah ihn unsagbar zärtlich an.

"Es hatte sich meiner eine bittere, lahmende Apathie bemächtigt, ich wand mich einige Tage hindurch in ohnmächtiger Qual. Ich hatte nicht einmal so viel Kraft, um zu dir zu flüchten."

"Warum kann ich nicht immer bei dir sein . . ?"
"Ich dachte daran. Ich weiß, du würdest mich schützen vor den Qualen, die ich mir selbst bereite. Nur du allein," sagte er erregt, doch sofort unters brückte er das Bekenntnis, das auf seinen Lippen schwebte, denn es tauchte das drohende Gesicht Daisys vor ihm auf. "Was qualt dich? Du weißt doch, ich bin für dich zu allem bereit."

"Ich werde es dir einmal sagen! Ich werde es dir sagen, ich werde zu dir flüchten, und du wirst mich beschützen, mich von meinen Sunden freisprechen. Ich muß mich jett endgültig entscheiden!"

"Du erschreckst mich!" Seine dusteren Augen bes unruhigten sie.

"Aba, wir warten!" erscholl Beinrichs Stimme aus dem anderen Zimmer.

Sie gingen in den Salon, Heinrich saß vor dem Ramin, und Betsy kam ihnen entgegen.

"Die kleine Wanda verlangt nach Ihnen." Sie begrüßte ihn kuhl und zurückhaltend.

Das Kind lag im Bett, wie eine welkende Blume, und streckte die kleinen, abgemagerten Handchen nach ihm aus.

"Mamachen wartet, Papachen wartet, Miß Betsp wartet, und wir alle warten, und du, Onkelchen, kommst nicht," flusterte es vorwurfsvoll.

Die suße, klagende Stimme und das blasse Gesichtchen ruhrten ihn so, daß er nur mit Muhe die Tranen unterdrückte. Er streichelte ihr zerzaustes helles Haar und begann heiter zu erzählen, warum er nicht gekommen ware.

Sie horte es ernst an und sagte sehr entsschlossen:

"Nun gut, Onkelchen, aber jest mußt du schon für immer bei uns bleiben. Mamachen hat gesagt, daß wir, wenn ich wieder gesund bin, heimfahren, und du, Onkelchen, mit uns."

"Ja, ja, ich werde mit euch fahren," bestätigte er, burch ihr Geplauder gerührt.

"Ja, und dann aber gleich nach Hause. Aber ich muß dir etwas sagen, du darfst es nicht weiter sagen, niemandem, nicht wahr, kein Wort . . .!"

Er versprach es feierlich, sie umhalste ihn und flusterte ernst:

"Wenn du nicht kommst, Onkelchen, dann weint Mama. Ich habe es schon oft gesehen."

Sie sank auf bas Rissen zurud, nahm seine Hand und sprach ganz ernst:

"Mama ist ganz allein. Papa ist immer krank, und ich kann boch auch nicht helfen! Die Mama hat's sehr schwer! Verstehst du, Onkelchen!" fügte sie hinzu.

Wie teuer wurden ihm in diesem Augenblick das goldene Köpfchen und diese blauen, klugen Augen! Die Vaterliebe war plößlich in ihm erwacht, auf seine Lippen drängten sich Worte einer wundersamen Zärtlichkeit, der Liebe und der herzlichsten Besorgtsheit um sie. Er legte seinen Arm um sie und küßte sie mit tiefster Zärtlichkeit, und das Mädchen, dem dies alles unerwartet kam, streichelte sein Gesicht und flüsterte bezaubert und glücklich:

"Onkelchen, du bist so gut, so lieb, so furchtbar mein . . . wie Papa."

"Wie Papa," wiederholte er gleich einem Echo und ließ sich auf einen Stuhl nieder.

"Wirklich, Onkelchen, wirklich!" flusterte sie, ohne seine Hand loszulassen.

Er horte dies freudig an, boch gleichzeitig begann

der dustere Gedanke ihn zu qualen, daß er nie das Recht haben werde, sie sein eignes Kind zu nennen.

Sie dampfte ihre Stimme und begann geheimnis= voll:

"Weißt du, Onkelchen, der "Schwips" kommt jede Nacht zu mir!"

Er sah sie fragend an, er wußte nicht, wen sie meinte.

"Es ist mein Spit! Mama sagt, ich traume das nur . . . Aber, Onfelchen, er fommt wirklich; er springt aufe Bett und schleckt meine Banbe, daß ich ihn streicheln muß, bann rollt er sich zusammen wie ein weißes Knäuel und schläft ein. Und manchmal spielt er mit mir, er nimmt mir die Schuhe fort, springt über Stuhle, versteckt sich und macht Mannchen. Rur das kommt mir sonderbar vor, daß er niemals bellt ober winfelt. Na und bann weiß ich auch nicht, wo er sich am Tage versteckt. Ich habe ihn überall ge= sucht. Vielleicht läßt Mama ihn absichtlich verstecken. Beute Nacht . . . wie die Rothaarige gekommen ist, habe ich ihn auf sie gehett . . . Ich habe es der Mama nicht gesagt, benn ich weiß, man soll nie mit Bunden heten . . . Aber ich fürchte mich so schrecklich vor ihr, daß ich es nicht mehr ertragen konnte . . . Ich zeigte sie "Schwips' mit den Augen und sagte ganz leise: Faß zu! Er sprang auf sie zu und jagte sie so im Zimmer umher, jagte und biß sie fo, baß sie mir drohte und fortlief . . .!"

"Bielleicht kommt sie nicht mehr . . .!" stotterte er, entsett über diese Erzählung, denn die Kleine schien völlig bei Bewußtsein zu sein.

"Ich werde ihn jest immer auf sie heten, wenn sie so schlecht ist!" rief sie bose. "Denn siehst du, Onkelchen, sie kommt, sett sich hierhin, wo du jest sitzt, und sieht mich so furchtbar an, und wenn ich auch die Augen zumache und den Kopf in den Kissen verstecke, so sehe ich doch immer, wie sie mich anschaut; dann wird mir so angst, und est geht etwas so Schreckliches mit mir vor, daß ich est dir gar nicht erzählen kann... Ich kann mich dann weder rühren, noch Wama rufen, gar nichts... Und warum erschreckt sie mich so?" jammerte sie, sich an ihn schmiegend, als fürchte sie sich.

"Fürchte dich nicht, sie wird nicht mehr kommen... Du mußt nicht mehr daran denken ...!"

Aba fam herein und bat Zenon zum Tee.

"Mama, Onkelchen wird jett jeden Tag kommen!" Als er sie zum Abschied kußte, flusterte sie ihm ins Ohr:

"Denn sonst wurde ich dich nicht lieb haben, Onkelchen!"

Er ging hinaus, mit Sorgen im Berzen, und ließ seine leeren Augen lange umherschweifen.

"Miß Betsn ist nach Hause gegangen. Sie wollte Sie nicht stören mit Abschiednehmen, und dann hatte sie es sehr eilig, denn Mr. Bartelet hat heute wies der einen Anfall gehabt, und Yoe ist irgendwohin verreist."

Er hatte es nicht einmal bemerkt, daß sie nicht mehr da war, er war ganz in Gedanken über den Zustand des Kindes versunken. Es herrschte eine peinigende Stimmung, aller Augen waren unruhig; Aba schaute jeden Augenblick bei der Kleinen nach, und Heinrich, vergrämt und geschwächt, seufzte nur, seine erschrockenen Augen glitten von einem zum anderen.

"Wanda hat mir alles erzählt, sogar das von ihrem Spiß! Ich kann nicht klug daraus werden. Sie ist bei Bewußtsein, klar, sich ihres Zustandes völlig bewußt, und erzählt mit tiekstem Glauben unmögliche Dinge... Ia, vielleicht ist das eine Art Autosuggestion. Ich verstehe nichts davon."

"Mir ist es ganz klar. Ich sagte es Ihnen ja . . ."

"Ja, aber die rothaarige Unbekannte und ihre bosen, verhezenden Augen sind keine Tatsachen, sondern nur Vermutungen von Ihnen."

"Es kann sein. Und doch lastet etwas Geheimnisvolles auf uns... Ich fühle ihren bosen Einfluß... Aber von wo naht das Unglück? Wen stört unser stilles Dasein? Das qualt mich furchtbar."

"Wenn es so ist, wie Sie benken, dann muß es unentratselt bleiben."

"Vor allem muß man diese bose, nichtswurdige Ges walt überwinden."

"Ich werde morgen einen Arzt mitbringen, der sich mit Hypnotismus beschäftigt."

"Fur Wanda mare es das beste, wenn wir nach Sause zuruckfehrten," bemerkte Beinrich schuchtern.

"Auch ich fühle mich hier bedeutend schlechter, London bekommt uns nicht gut."

"Der Arzt riet zu einer Reise nach dem Suben. Mir schrieb gestern eine Bekannte aus Sorrent, daß es dort schon Frühling und warm sei. Wie denken Sie darüber?"

Zenon wiederholte vollig unwillkurlich die Worte Daisns, die er erst vorhin gehort hatte:

"Und schon sehe ich Orangenhaine, schon leuchtet das blaue Meer."

Aba wunderte sich über den fremden, sehnsüchtigen Tonfall seiner Stimme.

"Es siel mir ein altes Gedicht ein!" sagte er schnell, da er ihre mißtrauischen Augen sah; er nahm einen anderen Ton an und begann sie heiß zu einer Reise nach dem Suden zu überreden.

"Aber auch Sie fahren mit!" so drangte sie ihn an die Wand.

Er versprach es ohne Zögern, denn in diesem Augens blicke wünschte er es mit aller Kraft.

"Betsp sagte heute, sie verzichteten völlig auf eine Reise nach dem Festland. Sie erklärte diesen plotslichen Umschlag mit der Krankheit des Vaters, aber es muß etwas vorgekommen sein bei ihnen. Sie ist jeden Tag trauriger! Sie tut mir sehr leid."

"Sie hat ein schweres Leben. Die Tanten sind kaum zu ertragen."

"Sie gramt sich jett über den Zustand ihres Bruders. Aus dem, was sie andeutet, entnehme ich, daß sie befürchten, er könnte den Verstand verslieren. Ist das möglich? Sie kennen ihn doch gut..."

"Es ist schwer, etwas vorauszusehen, aber er besfaßt sich mit Dingen, die oft genug zum Wahnsinn führen . . ."

"Betsp erwähnte, daß auch Sie an spiritistischen Sitzungen teilnehmen."

"Wich interessert diese Form von Wahnideen. Ich war bei einigen Sitzungen und habe so außersgewöhnliche Erscheinungen gesehen, daß mein Versstand und mein Wissen damit nicht in Einklang zu bringen sind, aber trothem sind es Tatsachen und Wahrheit. Ich untersuche es übrigens nicht näher und sammle diese phantastischen Erscheinungen nur als Waterial, das mir einmal sehr zustatten kommen kann."

"Ich würde mich vor diesen Seancen und den Wunstern fürchten, die dort geschehen. Ich bin überzeugt, daß sich in den Tiesen dieser unsauberen Sachen der Satan verbirgt und die menschliche Seele mit Wunsterdingen versucht und sie mit dem Versprechen, sie würde die Schwelle des Unerforschten übertreten, hypsnotissert und in den Abgrund hinabzieht..."

"Was wollen Sie damit sagen?"

"Und ware es auch nur ein Wahn. Ich fürchte diese dunklen Gewalten! Vielleicht ist die Holle kein Produkt von Aberglauben und Furcht? Mir ist es, als ob jenseits unseres Bewußtseins sich ein furchts barer Abgrund öffne, in dem es von entsetzlichen Unsgeheuern wimmelt, von geheimnisvollen Daseinsformen und unfaßbaren Fratzen. Und wer einmal, von Neusgier verleitet, in diese Tiefen hinunterschaut, der muß verloren sein! Ich glaube tief an Gott, ich liebe die Sonne und den hellen Tag, ich liebe das Leben und habe große Furcht vor allem, was nicht von dieser Welt ist!"

"Und Sie haben recht," bestätigte er; er wunschte feine weiteren Erorterungen über diesen Gegenstand.

"Meine Lieben, aber es ist schon sehr spat!" bes merkte Heinrich.

"Zwei Uhr! Berzeihen Sie, ich gehe sofort!"

"Also werden wir Sie nicht mehr vergeblich ers warten?"

"Sicher nicht! Und den Arzt bringe ich morgen Nachmittag mit!" rief Zenon schon auf der Schwelle.

Er blieb vor dem Hotel stehen und schaute sich in der leeren, verregneten Straße um, als ein Wagen vorfuhr und die Scheibegeräuschvoll heruntergelassen wurde.

"Bitte, schneller, es ist kalt!" Die Stimme kam ihm sehr bekannt vor.

"Sie hier!" rief er plotlich, als er die Silhouette Daisns erkannte.

"Ich habe auf Sie gewartet!"

"Auf mich! Auf mich!" Er konnte es nicht glausben, und sein Erstaunen wurde plotslich zur Furcht; er wich wie vor einer Halluzination zurück, aber eine weiße Hand zog ihn ins Innere des Wagens, die Tür schlug zu, und der Wagen rollte so leise fort, als slöge er durch die Luft.

"Miß Daisn?" fragte er, nachdem er sich von seinem Staunen etwas erholt hatte.

"Das ,morgen' ist bereits der heutige Tag!" horte er ihre leise Stimme.

"Und Sie haben auf mich gewartet?"

Sie war so sorgfältig in einen Pelz gehüllt, daß er nur hin und wieder, wenn sie an Laternen vorsbeifuhren, ihre brennenden, großen Augen sah.

"Also heute!" Seine eigene Stimme kam ihm sonderbar fremd vor.

Er neigte sich zu ihr hinunter, sie strömte eine solche Glut aus, daß er zusammenzuckte und kühn nach ihren Händen suchte; er rückte immer näher heran, er versuchte sogar, sie zu umfangen, doch es wollte ihm nicht gelingen, — es war, als trenne sie fortwährend ein unermeßlicher Abgrund. Doch vielzleicht träumte er nur, daß er dies tue? Er sagte etwas. Hatte er nach etwas gefragt? Und was sagte sie? Es zuckten Blize, es dröhnte der Donner, als spräche Gott selbst. Was für ein Geheimnis kettete sie für immer aneinander? Nein, nie würde er sich dessen erinnern, niemals.

Hatte sich benn ber Himmel plotlich geoffnet, daß eine so freudige Stille sein Berz umfangen hielt. Alle Fetzen des Daseins waren von ihnen herabgeglitten, und der Strudel der Sonne riß ihre Seelen fort auf die Pfade der Ewigkeit!

Waren es ihre Lippen, von denen er diesen Wahn getrunken hatte? Waren es ihre nackten Arme, die ihn mit flammenden Fesseln umgürteten?

Es war, als wiege ihn der Tod in den sehnsuchstigen Armen des Vergessens.

Bu sein, und doch die Fesseln des Daseins nicht zu spüren! Zu fühlen, ohne zu wissen, daß man ist. Immer wieder in die Tiefen zu versinken und, von der Welt der Glückseligkeit emporgetragen, wieder aufzutauchen!

Noch einen Ruß! Noch einen Händebruck! Noch einen Blick!

Die Wonne trinken mit dem ganzen Sein, zum Glücke selbst werden! Die stumme Hymne der siegereichen Freude singen! Wer ist mächtiger, du König der Furcht und des Todes?

Ist dies die Liebe?

Es ist der hochzeitliche Ausbruch von Sonnen, die in sich versinken im geheimnisvollen Augenblick ihrer Vereinigung. Das Werden von Sternen in der Uns endlichkeit.

Daisn! Daisn!

Es gibt nichts mehr als das einzig vollkommene Glud.

Sie! Ich! Und du, Rächer! D allerheiligste Dreisfaltigkeit! D unsterbliche Einheit!

Die von Liebesglut geblendeten Blicke saen Flammen, und aus ihnen entstehen die Milchstraßen, der Staub des Weltalls, aus ihnen unendliche Ketten von Welten.

Aus den Augen Baphomets wird die Seele gesboren und flieht wie ein Blipstrahl durch Zeiten das hin, um einst wieder in "Ihm" zu versinken. Sie ist aus "Ihm" entstanden und wird "Er".

Ihr Kreislauf ist geheimnisvoll, und sie kehrt zuruck zur ewigen Quelle.

D Daisn! D Daisn!

Wir hatten und gesucht mit den ersten Tagen der Schöpfung! Wir sehnten und zueinander schon einst am Anfang, noch da wir in "Ihm" waren . . .

Ist es nur ein Traum? Dann moge er wahren, mogen wir traumen, ewig, ewig . . .

Sturme von Erinnerungen rafen durch das Birn, Reymont, Der Bampir 19

es erkennt, es versteht, und die Seele wird von Berachtung erfüllt.

Das war ich? Dieser widerliche Menschenfeten, das war ich?

Daisn! Daisn!

Er schloß schnell die Augen, das Morgenlicht beruhrte ihn unangenehm.

Der Gedanke erhebt sich wie aus einem tiefen Absgrund, er arbeitet schwer, sucht in der Finskernis, windet sich in Qualen, zerschlägt sich an den Nebelswänden der Einbildungen, dringt hindurch und steht da, in scheuer, trauriger Helligkeit... Das Herz besginnt wieder, sich zu ängstigen, und das Bewußtsein erhebt seine hoffnungslos traurigen Augen und fragt:

Was war bas eigentlich?

Der Klang seiner eigenen Stimme brachte ihn zur Besinnung, und wieder öffnete er die Augen. Ein grauer, nebliger Morgen überflutet das Zimmer, und die Straßen rauschen die alte Melodie des Alltags. Ein Tag wie gestern! Regen, Kalte und Langes weile!

Und das andre? In seinem Gedachtnis huschten neblige, zerrissene Fetzen vorüber, doch sie wurden immer blässer, immer ungreifbarer.

Er sprang aus dem Bett und bemuhte sich nur noch, sich daran zu erinnern, wann und wie er nach Hause gekommen ware.

"Ich fuhr mit Daisn!" so suchte er sein Gedanken zu sammeln. — Doch was dann? Was ging spater mit ihm vor? Eine undurchbringliche Mauer von

nebelhaften, ungreifbaren Erinnerungen hatte sich in seinem Hirn aufgebaut. Er erinnerte sich seines Gesprächs mit Aba, der Erzählung der kleinen Wanda, an alles bis zu dem Augenblicke, wo er in den Wagen gestiegen war; weiter war alles dunkel, — Nacht und Unruhe, mit Furcht vermischt.

Der Diener kam herein und brachte mit dem Tee eine Nota der Firma Th. Cook, in der die Stunde der Abfahrt des Zuges nach Dover, der Name des Schiffes und die Nummer der Kabine angegeben waren.

"Ist Miß Daisn zu Hause?" fragte er, nachdem er das Gleichgewicht wiedererlangt hatte.

"Soeben sind Mrs. Blawatska und Mr. Smith zu ihr gekommen."

"Und ist Mr. Doe noch nicht ausgegangen?"

"D, Mr. Yoe ist sehr krank, Mrs. Tracy sagte, er . . . "

"Sie können gehen!" rief Zenon heftig, denn er hatte den Blick des Dieners bemerkt, der mit einem vielsagenden Lächeln auf einen Schal gerichtet war, welcher auf dem Sofa lag. Es war ein indischer Schal, schillernd in allen möglichen Farben, von Beilchenduft durchtränkt, und daneben lagen weiße, ein wenig zerknüllte Handschuhe.

"Daisn! Ja, er gehört ihr!" Voll Wonne sog Zenon den wunderbaren Duft ein. — Irgendeine Verwechslung! — Er wickelte ihn in Papier und schickte ihn mit einigen erklärenden Worten durch das Zimmermädchen hinüber. Er telephonierte noch wegen der kleinen Wanda einen bekannten Arzt und Hypnotiseur an und wollte eben fortgehen, als seine Augen wieder auf die Nota von Cook fielen.

"Abfahrt des Zuges erfolgt um zehn Uhr. Dover. Caliban."

Er las langsam, als wollte er es seinem widers spänstigen Gedächtnis einprägen, doch er konnte es zunächst nicht verstehen, wohin und warum er eigentslich fahren solle, — er warf das Papier unwillig hin und ging fort.

Im Flur vertrat ihm das Zimmermadchen mit einem Briefe von Daisn den Weg.

"Ift die Dame schon ausgegangen?"

"Sie fühlt sich nicht wohl und geht seit einigen Tagen überhaupt nicht mehr aus."

Er lachelte nachsichtig über diese Luge.

Daisn lud ihn zum Tee ein und dankte ihm in einer Nachschrift für die Rückgabe des Schals.

"Um funf Uhr Daisn; um sieben — mit dem Arzte bei der kleinen Wanda, und um zehn Uhr geht der Zug!" ging es ihm plotlich durch den Kopf, und er ging zu Yoe.

"Caliban! Ein sonderbarer Name für ein Schiff!" dachte er ploglich.

Der Malaie offnete ihm und verschwand sofort wieder.

Die Wohnung war beinahe finster, die Borhänge waren heruntergelassen, und in der grauen, dusteren Dämmerung irrte Yoe wie ein Gespenst umher. Er ging muhselig und gebuckt, blieb zuweilen stehen und starrte angestrengt auf einen Punkt, flüsterte etwas Unverständliches und wanderte wieder von Zimmer zu Zimmer.

"Yoe! Yoe!"

Doch es war, als hore er ihn gar nicht, er untersbrach seine Wanderung nicht einen Augenblick.

Zenon preste ihm heftig die Hand und schrie ihm ins Ohr:

"Noe! So erwache doch um Gottes willen!"

Yoe kam nahe an ihn heran und fragte wie automatisch:

"Sage mir, wo bin ich benn eigentlich?" Und er bohrte seine Augen in sein Gesicht.

Zenon wich vor diesem wahnsinnigen Blick zurück. "Wo bin ich?" wiederholte Yve leiser und angstelicher.

"Hier bei mir. Wir stehen nebeneinander! Fuhlst du denn meine Sand nicht?"

"Ja . . . aber . . . . Stehen wir mitten im Zimmer ober bort gegenüber, an der Wand . . . ?"

"Mitten im Zimmer."

"Und an ber Wand siehst du nichts?"

"Ich gebe dir mein Wort, im Zimmer ist außer und zweien niemand mehr."

"Sonderbar . . . Jest ist's leer . . . Und vor einem Augenblick . . . Und du weißt, daß du mit mir sprichst?"

Zenon schlug schnell die Vorhänge zurück, ein breiter Lichtstreifen siel ins Zimmer, Yoe wandte den Ropf vor der Helligkeit ab, doch nach einer Weile sing er an, sich mißtrauisch umzusehen, als hätte er etwas Furchtbares erblickt, er krummte sich, er erstaltete für einen Augenblick, seine Augäpfel wichen in den Schädel zurück und funkelten unheilverkündend wie im Wahnsinn.

"Yoe!" Inniges Mitleid bebte in Zenons Stimme.

"Das bist du, Zen. Ich weiß!" sprach Yve, als erwache er aus einer Lethargie.

"Was ist dir? Du bist frant?"

"Und nur wir beide sind hier?" Er erhob die irren Augen zu Zenon.

"Ich will alle Fenster öffnen, dann kannst du dich selbst davon überzeugen."

Nach einer Weile war die ganze Wohnung hell und mit einer kuhlen, feuchten Luft erfüllt, die Dachstraufen trommelten, und der Regen flüsterte eintönig. Voe hüllte sich in einen Plaid, schaute durchs Fenster, streckte sogar seinen Kopf in den Regen hinaus und setzte sich dann ein wenig beruhigt neben Zenon, welcher sagte:

"Du bist furchtbar nervos!"

"Es ist schon möglich. Ich bin einige Tage nicht ausgegangen, und die Zentralheizungsluft bekommt mir niemals gut."

"Man nahm an, du warest frant."

"Ich war sehr beschäftigt."

"Und zu Hause ist man deinetwegen in Unruhe..." bemerkte Zenon vorsichtig.

"Wer?" fragte Yoe kurz und scharf.

"Der Bater, Betsy, die Tanten und schließlich auch deine Freunde."

Während dieser Aufzählung hatte Doe sich erhoben, sein Gesicht verfinsterte sich, und schließlich sagte er verbittert:

"Ich erinnere mich an niemand und kenne nies mand!"

"Ich sprach von deinen Angehörigen!" fügte Zenon hinzu, in der Meinung, Doe hatte ihn falsch versstanden.

"Ich besitze keine Angehörigen! Ich bin diesen Bampir lodgeworden! Ich habe alle Bande zer= Nichts mehr fesselt mich an das Leben! diesen Tagen verlasse ich Europa für immer! bin frei, ich brauche keine Beimat, weder Familie, noch Freunde! Ich werde meinen Leib in dem heiligen Wasser bes Ganges maschen und meine Seele in Betrachtungen versenken! Dort wird mich das Geblok der Menschenherde nicht mehr erreichen. Ich habe hier so furchtbar gelitten. Ich habe den gemeinen Lebensinstinkt überwunden, ich werde auch das Leben selbst überwinden. Ich habe für eure Gunden gelitten, habe gebetet, habe mich fasteit! Doch jett weiß ich, daß euch nichts mehr erlosen wird. seid verdammt! Ihr Gottesmorder, ihr Anbeter des Verflucht seid ihr, verflucht! Berflucht!" schrie er in ber mahnsinnigen Ekstase bes Schmerzes, des Grauens und bes Baffes.

"Du bist gekommen, mir Angst zu machen?" wendete er sich an Zenon. "Bist gekommen, mich zu versuchen? Fort, du Abgesandter des Luzifer! Fort von mir!" rief er und ging auf ihn zu, seine Augen schleuderten Blize, so daß Zenon, über seinen Zustand verzweifelt, unbewußt zurückwich, — er wußte nicht, was er bez ginnen sollte. Doch ploglich blieb Yoe stehen, todliche Blasse überzog sein Gesicht, er schien wie versteinert.

Zenon sturzte auf ihn zu, boch trop übermensch= licher Kraftanstrengung gelang es ihm nicht, ihn

von der Stelle zu rühren, er war ganz erstarrt, gleiche sam mit dem Boden verwachsen. Er stand gebeugt wie ein gefällter Baum, taub und stumm gegen alles, die glühenden Augen singen an langsam zu erlöschen, sie leuchteten nur noch leblos wie Modersholz, sein Gesicht nahm den Ausdruck einer unausssprechlichen ekstatischen Glückseligkeit an.

"Man darf ihn nicht unterbrechen!" sagte der Maslaie, den Zenon gerufen hatte, und schloß schnell die Fenster und zog die schweren Vorhänge zu.

Zenon war so entsetzt, daß er seine Worte nicht verstand.

"Er wird von selbst zu sich kommen, vielleicht erst in einigen Stunden, vielleicht erst morgen! Er spricht jett mit den Göttern! Und wurde man ihn stören, dann könnte er einen mit seinem Blicke töten . . . Manchmal schwebt er in der Luft, und dann hört man Musik und Gesang!" flüsterte er fromm, stellte ein Räucherbecken vor Yve hin und zündete est an; eine weißliche Rauchsäule erhob sich und erfüllte das Zimmer langsam mit duftenden Wolken. Der Malaie führte Zenon in das gelbe Zimmer hinaus und sagte, auf die herumliegenden Gegenstände und die geöffneten Koffer deutend:

"Der Herr befahl mir, ich solle seinem Bater alle Sachen und alles Geld zuruchschicken."

"Also verreist ihr?" sagte Zenon endlich, da er ein wenig sein Gleichgewicht wiedererlangt hatte.

"Wir haben schon Zwischendeckplate nach Bombay gekauft, und von dort wird uns Buddha auf den großen Weg führen!" "Wohin fahrt ihr? Wohin?" Zenon konnte noch nicht klug daraus werden, konnte es nicht glauben.

"Ich bin nur sein Schatten, ich gehe, wohin er geht," sprach der Malaie so ernst, daß Zenon seinen Worten glauben mußte, und seine Unruhe wurde um so größer.

"Man muß ihn retten!" beschloß er und lautete energisch nach dem Diener.

Er schickte ein langes Telegramm nach Bartelets Court und ließ Mr. Smith, der zum Gluck noch zu Hause war, heraufbitten; und der kam sofort. Er hörte Zenons Erzählung mit innigster Teilnahme an, konnte aber seinen Sektierertriumph nicht unterdrücken.

"Er hat uns verlassen, und das sind jett die traurigen Folgen! "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen". Da sehen Sie, wohin diese Teufelin ihre Anbeter führt . . .!"

"Wen meinen Sie damit?"

"Miß Daisy! Ich war mit der Blawatska bei ihr, sie hat sich offen dazu bekannt, daß sie "Ihm' dient!" Er schlenkerte abergläubisch mit den Fingern.

"Biel wichtiger ist für mich ber Zustand bes Kranken," sagte Zenon gequalt.

"Ich möchte ihn gern sehen, vielleicht ist er schon aufgewacht..."

Sie gingen zu ihm, er stand auf dem alten Plate, unbeweglich, in dem Opferrauche kaum sichtbar, ganz von einem leuchtenden Tau bedeckt.

Mr. Smith zitterte vor Angst.

"Und erlose und von dem Übel," flusterte er, wah= rend er sich eiligst in das gelbe Zimmer zuruckzog. "Er befindet sich in völliger Katalepsie! Man muß warten, bis er von selbst erwacht."

"Ich glaube, man barf ihn nicht allein lassen."

"Ich erwarte gerade seine Angehörigen. Aber viels leicht sollte man ihn ins Krankenhaus schaffen?"

"Dies ist etwas Schlimmeres als Krankheit!"

Zenon sank auf einen Stuhl, immer schmerzlichere Ahnungen peinigten ihn. Mr. Smith spazierte in Gedanken versunken im Zimmer umher, doch seine Augen flogen abschäßend von einem Gegenstand zum anderen. Seine trockenen, knöchernen Finger glitten voll Wohlbehagen über die seidenen Bezüge und besrührten die Bronzen.

"An allen Wegen des Lebens lauert der Wahnsinn!" sprach Zenon halblaut, als antworte er seinen eigenen Gedanken.

"Aber auf dem Weg, den Yoe gegangen ist, erfaßt er jeden. Ich bin ihn schon einmal gegangen, nur ein Wunder hat mich vor dem Abgrund gerettet."

"Ih sprach von den Wegen, die Yoe gegangen ist! Das sind die Wege der Verleugnung und teuflischer Überhebung. Die Wege der Empörer! Wir gehen diametral auseinander. Wir glauben an Gott, er verleugnet ihn. Wir lieben die Menschheit und ars beiten an ihrer Erlösung, — sie empsinden nur Haß und Abscheu gegen die Menschen. Sie versluchen das Leben und wünschen seine Vernichtung. Ihr ershabenes "Ich" stellen sie der ganzen Welt gegenüber. Ich muß vor allen Dingen noch betonen, daß der Spiritismus ein Glaube ist, der sich auf dem Wissen

von der Unsterblichkeit jeglichen Geschöpfes aufbaut. Die Welt ist Gottes Traum von sich selbst!" dozierte Smith begeistert und setzte die verworrenen Theorien der sieben Sphären, der sieben Erkennungskreise und die ganze Geheimwissenschaft der Theosophie ause einander.

Zenon schwieg, von allerhand Sorgen geplagt.

"Aber kehren wir zu Yoe zuruck," so wechselte ber andere ploglich das Thema, als er das gelangweilte Gesicht Zenons sah. "Ich behaupte, daß Miß Daisp ihn zugrunde gerichtet hat."

"Schließlich werden Sie noch beweisen wollen, sie ware eine Reinkarnation des Baphomet."

"Ich habe das von Anfang an behauptet!" Mr. Smith schlenkerte wieder mit den Fingern, setzte fich nahe an Zenon heran und flusterte ihm wieder ins Dhr: "Sie nimmt boch jede Gestalt an, die sie will! Sie benken, Bagh ware nur ein Panther? Der sie spaltet sich in zwei Gestalten! Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie auf die Seance zu Doe gekommen ist, ich habe mit ihr gesprochen, und als ich früher fortges gangen, sah ich sie mit Mrs. Tracy zusammensigen, mit der sie mahrend der ganzen Dauer der Seance zusammengewesen mar! — Bestätigt bas benn meine Behauptung nicht? Derartige Tatsachen konnte ich viele anführen. Zum Beispiel, in den letten Tagen hieß es, sie mare trant, und wir wissen gang sicher, daß sie ihre Wohnung nicht verlassen hat; gleichzeitig hat man sie aber in verschiedenen Gegenden der Stadt gesehen. Ich sage Ihnen da etwas absolut Sicheres, eine erwiesene Tatsache."

Zenons Augen klammerten sich plotzlich an ihm fest, er horte aufmerksam zu.

"Sie ist ein Bampir!" erklarte Mr. Smith mit geheimnisvoll feierlicher Miene. "Denn sie nimmt jede beliebige Bestalt an, um ungehindert Seelen rauben zu konnen . . . Ja, vielleicht existiert sie als Mensch überhaupt nicht. Vielleicht ist sie nur eine augenblickliche Fleischwerdung , Seines Willens'. Ja, mein Berr, sie ist vielleicht nur sein Schatten, ber unsterbliche Schatten des Bosen und der Sunde! . . . Einsam in der Unendlichkeit, hinabgestoßen auf den Grund ewiger Finsternis, ungebeugt, voll Sag gegen das hochste Licht, streckt er seine Geierfrallen aus nach der Macht über die Welt und schart verirrte, aufruhrerische Seelen um sich, um einst an der Spige dieser Verdammten noch einen, den letten Kampf mit Gott zu kampfen! Ich glaube, wenn diese Zeit gekommen ift, wird die gange Welt in ihren Grundfesten erzittern, die Sterne werden erloschen, Sonnen und Planeten in Staub zerfallen, und ein unerbitts licher Rampf wird von Ende zu Ende toben! Aber auch baran glaube ich, baß Satan und feine Uberhebung zu Staub zermalmt werden! Gott wird eine neue Welt aus dem Chaos schaffen! Die Erde wird zu einem neuen hochzeitlichen Jerusalem werden, und die von der Gunde erloste Menschheit wird singen: Hosianna! Reine, unsterbliche Geister werden das Weltall fullen, und der ganze himmel wird widerhallen von dem gluckseligen Jubel des Bereintseins in Gott! Ja, daran glaube ich so heiß, wie ich ge= nau weiß, daß Daisn ,seine' Abgesandte ist. Und ich bin sicher, daß hier jemand sterben, jemand wahns
sinnig werden, jemand sich verlieren wird auf Ewigs
keit durch "Sie" und für "Ihn"."

Zenon schien die Warnung nicht zu verstehen, er war völlig unter dem Einfluß dessen, was er von dem Doppeldasein Daisys gehört hatte. Ihn langsweilten die spiritistischen Theorien des Mr. Smith, aber diese unerwartete Bestätigung seiner Vermutungen, die er sogar tief vor sich selbst verborgen hatte, ersschütterte ihn heftig.

"Und man hat sie gleichzeitig an verschiedenen Orten gesehen?" Er wünschte es noch einmal zu hören.

"Ja, mit aller Sicherheit!" Mr. Smith begann peinlich neue Tatsachen anzusühren.

Zenon hörte nicht mehr zu, er war ganz in Ersinnerungen versunken, die plößlich vor ihm aufstauchten. Er erinnerte sich in diesem Augenblick an jede analoge Tatsache: an jene seine erste erschütternde Berblüffung, als er Daisy bei der Seance zurücksgelassen und ihr dann begegnete, wie sie ihm im Flur entgegenkam. Und jene Geißlungszene? Diese vielen unfaßbaren Dinge. Und vor allem die gestrige Begegnung. Er hatte sie doch zweimal gesehen, mit ihr gesprochen, neben ihr gesessen, sie neben sich gestühlt, — und sie hatte in derselben Zeit in ihrer Wohnung sein können?

"Was soll das bedeuten? Wie laßt sich das verseinbaren? Ist das möglich?" Er wich jedoch angstslich von einer endgültigen Feststellung zurück, die zu einer unzerreißbaren Kette tiefster Überzeugung zu

werden drohte. Er zündete eine Zigarette an, sah nach Yoe, wechselte einige Worte mit Smith, gab sich Mühe, ruhig nachzudenken, und vertiefte sich wieder in seine Erinnerungen.

Wie er mit Daisy bekannt geworden war, was er über sie gehört hatte, was er mit ihr gesprochen, was er selbst durch sie erlebt hatte, sogar das, was kaum durch sein Hirn geglitten war, tauchte jest vor ihm auf, als erlebe er es langsam zum zweiten Wale. Eine Art hellseherische Kraft kam über ihn, so daß er sich beinahe eines jeden Augenblickes mit unerbittlicher Genauigkeit erinnerte. Er sah dies alles gleichsam wie auf einem unendlichen Filmsstreisen.

"Ich sehe es, ich erinnere mich daran und verstehe doch nichts davon!" dachte er. "Ich sehe doch nur Tatsachen, die Oberslächen von zufälligen Gestalztungen, die blendenden Trugbilder von etwas Unzbefanntem! Aber was liegt da auf dem Grunde? Wer ist eigentlich Daisn? Welche Rolle spiele ich in alledem?" Er zerrte an den unzerreißbaren Masschen des Geheimnisses, die ihn gefesselt in die Tiesen der Qual vergeblicher Fragen hinabzogen.

"Wissen Sie," wendete er sich nach einiger Zeit an Mr. Smith, "ich wurde mich jett nicht einmal wuns dern, wenn plotlich diese Baume hinter den Fenstern zu sprechen anfangen wurden, oder jene mittelalters lichen Ritter aus den Vildern herabsteigen und sich zu und seten wurden..."

Mr. Smith entgegnete mit der salbungsvollen Stimme eines Predigers:

"Alles liegt in den Grenzen der Möglichkeit! Denn jede Wirklichkeit hat ihren Anfang in uns. Der Gedanke ist auch eine Gestaltung, die jenseits von uns weiterlebt. Wir sind ein Traum Gottes, die Welt aber ist unser Traum. Es gibt keinen Duaslismus, es gibt nur eine vollkommene Einheit, die ewig zwischen den beiden Polen: "Tod — Lebens oder: "ich weiß — ich bin' pendelt! Es gibt in der Natur keine . . ."

"Es ist möglich, daß dies alles wahr ist!" untersbrach ihn Zenon ungeduldig, es hatte sich seiner plotzslich das heftige Verlangen bemächtigt, vor dem allen zu fliehen. Er wartete die Ankunft Vetsys nicht mehr ab, sondern eilte auf die Straße und war froh, in dem Gedränge untertauchen zu können.

"Also ich bin noch da!" Er stellte sein Dasein forperlich fest, wahrend er sich durch die Menge hin= durchdrängte. "Ich kann doch nicht mehr länger so leben, ich kann nicht! Ich will nicht wahnsinnig werden!" schrie in ihm ploglich der Selbsterhaltungs= trieb auf. — "Ich werde mit Aba in die Beimat zuruckfehren und alles vergessen!" traumte er und ließ sich von der Menge tragen, wohin sie wollte. er fühlte sich immer ruhiger, es wich langsam alle Furcht von ihm und die Erinnerung an jene schrecklichen Dinge. Doch gleichzeitig bemerkte er an den Menschen eine unverständliche Veränderung, die ihn beunruhigte. Die Gesichter schienen ihm nur Masken zu sein, durch die fremde ratselhafte Gesichter hindurchschimmerten. Und sie hatten so leuchtende, strahlende Blicke, daß sich über ihren Köpfen unaufhörlich

Lichtscheine woben. Und alle bewegten sich anders, sie flossen gleichsam über der Erde hin. Das Geräusch der Stadt aber wurde zu einer wogenden unendlichen Melodie... Jede Stimme tonte einzeln heraus, und zusammen bildeten sie einen Shor von himmlischen Klängen. Sogar die Mauern nahmen Azurfarbe an und reckten sich hoch zum Himmel. Alles, worauf er blickte, hatte denselben rätselhaften Ausdruck, übersall verbarg sich ein anderes Leben, ein fremdes, nicht enträtselbares, und überall lugte das beunruhigende Geheimnis hervor...

Er wunderte sich über nichts mehr, er dachte nur angstlich:

"Und vielleicht ist's auch so, wie es mir vorkommt!" Als er durch den Park ging, rauschten die Baume, er blieb stehen.

"Was reden sie?" Ein bruderlicher Blick umfing die wirren Zweige.

Der Park wogte und rauschte das stille, geheimniss volle Lied der Abenddammerung.

"Was? Was?" fragte er gerührt, denn es war ihm, als kamen diese schwarzen Riesen auf ihn zu und reichten ihm ihre knorrigen Aste.

"Die, nie werden wir uns verstandigen konnen!" seufzte er klagend.

Ein Bogelschwarm zog seine Kreise immer tiefer über dem Park, so daß er den Flügelschlag im Gessicht spürte und die geöffneten Schnäbel und die funstelnden Augen sehen konnte. Sie ließen sich neben ihm nieder, und einige setzen sich auf seine Arme und krächzten lange und unerschrocken. Er lauschte diesen

Stimmen, streichelte die schwarzen, glanzenden Federn und flusterte traurig:

"Wieder diese Scheidewand! Wir werden uns fremd bleiben für immer!"

Sie erhoben sich plotslich, schlugen mit den Flügeln und flogen in mächtigem Flug hoch in die Lüfte, über die Stadt, immer höher, und er verfolgte sie mit sehnsüchtigen Augen, bis sie im grauen Nebel verschwanden.

Eine Turmuhr versetzte ihn mit ihrem langsamen, festen Ton wieder in die Wirklichkeit zuruck.

"Funf Uhr!" Er erinnerte sich sofort an die Ein= ladung Daisys.

Aber er ging langsam, und während er den letten Rest von Träumerei von sich abschüttelte, bemerkte er mit Bitterkeit, daß alles wieder den gewohnten Ausdruck hatte. Zerstossen war der bläuliche Nebel, ringsherum brauste das Leben, schäumte es und spritzte mit schmutzigen Wellen hoch. Er schüttelte sich voll Ekel.

"Bielleicht ist's auch so, wie es mir jest vorkommt," sann er und starrte auf die vergrämten Gesichter, die des Elends Last zur Erde beugte. Und überall sah er nur von Leidenschaften durchfurchte Gesichter, unruhige, wilde Blicke, schmerzverzerrte Lippen, und in allen den Ausdruck grausamer Unbarmherzigkeit, der Habgier und der Selbstsucht. Und dieser gewaltige Verkehr! Diese Tausende und Abertausende, die im Kreise jagten, wie vom Wahnsinn gepeitscht! Dieser wilde Kampf aller gegen alle! Diese unzähligen Horden, die ewig Beute witterten! Elend, Laster und

Berbrechen! Wie ungeheuerlich kam ihm dies plotzlich in seiner Sinn- und Ziellosigkeit vor! Und alles dies war einander würdig, dies unsagbare Elend und diese unermeßlichen Reichtümer! Sogar diese schmutzigen Häuser, die aussahen wie verfaulte Särge, in denen es von menschlichem Gewürm wimmelte, sogar jener schwer herabhängende Himmel, wie von Kot und Eiter durchtränkt! Gemein und verslucht ist solch ein Leben, solch ein Geschick!

"Fliehen, so schnell und so weit wie nur moglich!" drangte ihn ein froher, befreiender Gedanke. Er fühlte sich wieder stark, rucksichtslos und auf alles gefaßt. Er kehrte schnell heim und erfuhr gleich beim Eintreten, von oben hatten Damen nach ihm geschickt.

Er ging ziemlich ungern hin, denn er sah neue, peinliche Verwicklungen voraus.

Yoe war noch nicht erwacht, aber der Malaie flusterte:

"Er ist schon ganz kalt, so ist er immer vor dem Erwachen. Auch die Ausstrahlung ist verschwunden. Er muß jeden Augenblick zum Bewußtsein kommen."

Im gelben Zimmer sprach Miß Dolly mit ihrem Hausarzt.

"Habe ich nicht gesagt, daß das ein schlimmes Ende nehmen muß?" rief sie Zenon als Gruß zu.

"Aber das wird ihn nicht heilen!" entgegnete er ungeduldig, wobei er in das andere Zimmer hineinsschaute.

"Mr. Smith ist Sie suchen gegangen bei einer Miß... Ich habe den Namen vergessen."

Ihn reizte diese Anspielung, doch er fragte ziem= lich höflich nach Betsp.

"Sie sit bei ihm. Sie hat darauf bestanden und verläßt ihn auch nicht einen Augenblick."

Er fand sie auch in dem dammrigen Zimmer, das von Opferrauch ganz verhüllt war; sie saß verweint da, wie abwesend, und starrte ihren Bruder an, der noch ebenso gebückt stand, mit demselben erstarrten Lächeln auf den Lippen.

"Das ist furchtbar! Er schaut mich an und sieht mich nicht. Ich sprach zu ihm, doch er hörte es nicht. Ich berührte seine Hände, sie waren kalt und steif wie bei einer Leiche! Gott, mein Gott!" jammerte sie leise.

Er führte sie in das runde Zimmer hinaus, das hell erleuchtet war.

"Was ist ihm geschehen?" fragte sie und ergriff bittend seine Hande.

"Ich weiß nicht! Hat Mr. Smith Ihnen nichts gesagt?" — Zenon befürchtete bas.

"Er sprach von furchtbaren, furchtbaren Dingen."

"Das ist spiritistisches Gewäsch, man darf daran nicht glauben. Betsy! Betsy!"

"Aber wenn das wahr ist? — Wenn sie schuld daran ist."

Er verstand, wen sie damit meinte, doch er vers suchte Daisn nicht in Schutz zu nehmen und fragte ausweichend:

"Was hat der Arzt gesagt?"

"Aber wenn sie auch die kleine Wanda verhert hat?" fuhr sie immer angstlicher fort.

"Ich sehe, Aba hat Sie mit ihren abergläubischen Vermutungen nicht verschont."

"Wenn das aber wahr ist? Wenn das alles wahr ist, was Mr. Smith gesagt hat?" schrie Betsp entsetzt auf. "Ich fürchte mich so, daß ich lieber gleich sterben möchte. Ich habe nie, nie geahnt... Und ich fühle mich so wehrlos gegen das Unglück..." Sie begann zu weinen, Tranenströme ergossen sich über ihre blassen, vergrämten Wangen.

Sie tat ihm furchtbar leid, aber er konnte sich nicht zu einem einzigen warmeren Wort aufraffen. Er stand steif da und ließ seine glanzlosen Augen über die Wände gleiten.

"Und es war mir so wohl . . . Ich traumte so schön... Ich war so glucklich... Und jest! Und jest!" schluchzte sie wieder, sie klammerte sich noch an diesen letten Rest von Hoffnung, daß er vielleicht zu ihr sprechen wurde, wie früher, daß er sie vielleicht stuten wurde mit einem liebenden Arm, sie vor dem Unheil beschützen wurde . . . Doch er rührte sich nicht, er war in einem sonderbaren Zwiespalt, ihre Eranen zerrissen ihm das Herz, und er wußte, was in diesem Augenblicke seine Pflicht mar, er mußte, daß dieses wehrlose Kind zu ihm um Bilfe gekommen war, und doch vermochte er nicht das dunkle Geheiß zu brechen, welches ihm auch den fleinsten Beweis von Teilnahme untersagte. Er konnte nicht einmal rein körperlich irgendeine begütigende Bewegung machen. Er fühlte, daß er gemein und verraterisch handelte, daß er sich an diesem edeln und ihm aufs innigste ergebenen Geschopfe weidete, es totete, aber er fonnte

sich nicht bezwingen. Und vergebens wand er sich in diesen erbarmungslosen Krallen, vergebens bes muhte er sich, den Zustand seiner eigenen Seele zu verstehen . . .

Und aus Betsp schien das Leben zugleich mit den Tränen herauszuströmen, denn sie fühlte, daß von diesem furchtbaren Augenblick ihr ganzes Glück abshing. Ein grenzenloser Rummer, eine tiefe Traurigskeit bemächtigten sich ihrer. Sie hatte keine Kraft mehr zu weinen noch zu klagen, nur ihre qualsversengten Augen sprachen stumm von ihrem Schmerz.

Zenon war in einem Augenblick des erbitterten Kampfes mit sich selbst plotlich aufgesprungen.

"Was geht mit mir vor! Betsy!" schrie er und verssuchte etwas von sich zu stoßen. In seinen Augen war Angst und Wahnsinn. Sie stürzte auf ihn zu und begann ihn, tropdem sie zu Tode erschrocken war, mit den zärtlichsten Beschwörungen zu beruhigen. Er sah sie mit grenzenloser Verachtung an und stieß sie von sich.

"Zen!" stohnte sie auf, vor seinen wilden, mahnsinnigen Blicken zurückweichend. Doch zum Glück beruhigte er sich beinahe sofort wieder und setzte sich neben sie.

"Was war Ihnen denn?" Sie konnte die Frage nicht unterdrücken.

"Irgendein Trugbild verfolgte mich . . . . Etwas, was man nicht in Worte kleiden kann . . . ."

"War es fo, wie bamals bei uns?"

"Nein, nein . . . Ich bin furchtbar nervos!" Er sah sich angstlich um und begann schnell zu sprechen,

als wolle er etwas in sich ersticken. Er wollte unsgezwungen sein, er bemühte sich sogar, herzlich zu sein, doch er zerstreute ihre Befürchtungen nicht, noch belebte er die sterbende Hoffnung in ihr, denn seine Worte waren eisig, zufällig und blind hinsgeworfen. Es war ein merkwürdiges Gespräch, denn beide verbargen sie voreinander mit äußerster Ansstrengung die tragische Zerrissenheit ihrer Seelen, ihre Angst umeinander. Betsp bebte wie ein zu Tode erschrockener Vogel, in ihrer Stimme zitterten Tränen und ein unterdrücktes Schluchzen der Verzweifslung. Sie erstickte jedoch den eigenen Schmerz und bekümmerte sich nur noch um seinen sonderbaren Zusstand.

"Sie mußten auf einige Zeit verreisen," riet sie ihm, wie eine Schwester.

"Ich werde verreisen, ausruhen und mit neuen Kraften zurückkehren," entgegnete er.

Ein bleiches Lächeln des Leids huschte über ihre Lippen, als nahme sie Abschied von ihm für immer. Ein kurzer Krampf preßte ihr Herz zusammen, und in ihrem Hirn dröhnte es unheilverkundend: "Nie, nie werde ich dich wiedersehen!"

Der Malaie unterbrach ihr Gespräch, er rief Zenon zu Yoe. Der lag bewußtloß auf dem Bett, der Arzt machte sich in einer besonderen Art um ihn zu schaffen. Yoe öffnete bald darauf die Augen, erstannte jedoch niemand. Vergebens sprachen sie auf ihn ein, er antwortete nicht, er schaute über alle hinsweg weit in die Ferne.

Man beschloß, daß der Arzt zusammen mit der

Pflegerin bei ihm wachen solle, und am Morgen, je nach seinem Zustande, sollte er ihn ins Krankenhaus schaffen oder nach Bartelet=Court.

Betsp fuhr in Verzweiflung heim. Beim Abschied bat sie Zenon mehrere Male flehentlich, er mochte Yve doch nicht verlassen und über ihn wachen.

"Ich werde bei ihm bleiben bis zum Morgen," versicherte er herzlich und vergaß sein Versprechen beinahe sofort wieder; denn gleich, nachdem sie fortzgefahren war, ging er zu Daisn, tropdem es schon ziemlich spåt war. Als er aber schon an der Türstand, wich er wieder zurück.

"Nein, nein!" Er schlug mit der Kaust auf den Tisch, nachdem er sich in seine Wohnung eingeschlossen hatte. Er begann die Papiere durchzusehen, die auf dem Schreibtisch angehäuft lagen, und seine Augen blieben wieder auf dem Zettel von Coot haften: Abfahrt des Zuges um zehn Uhr. Dover. Caliban. Er las es einige Male, und da er nicht begreifen fonnte, mas die Worte bedeuteten, jog er sich mechanisch an und fuhr zu Aba. Er wollte schon schellen. da horte er an der Tur das Lachen der kleinen Wanda, er schüttelte sich heftig und floh schnell auf die Straße. Er war nur noch wie ein Ball, der im Nebel dahinrollt, von unsichtbarer Band gestoßen. Er fuhlte, daß er irgendwohin gehen muffe. Er ging ganz willenlos und wich wieder zurud, gleich= falls ohne zu wissen, warum. Er schaute in verschiedenen Rlublofalen nach, begrüßte Befannte, aber überall sah es nur aus, als suche er jemand, und da er ihn nicht fand, ging er sofort weg. Schließlich

ging er in ein Varietee. Die Vorstellung hatte bes
reits begonnen; die Musik brohnte mit der ganzen
Kraft der verstimmten Instrumente, und auf der
Bühne wiegte sich die Vallettherde, Clowns prügelten
sich, jemand sprang unter einer Kuppel hervor ins
Wasser, das den Zuschauerraum von der Vühne
trennte, und das Publikum klatschte Beifall und lachte.
Zenon schaute ungemein gespannt zu, nur konnte er nicht
ergründen, wo dies alles geschähe: in ihm oder irgends
wo außerhalb seiner Augen? Doch ehe er es hatte
feststellen können, stand er auf und drängte heftig
dem Ausgang zu, ohne auf die Flüche der Gestoßenen
zu achten.

Er hatte namlich den kategorischen Befehl vernommen, er solle den Saal verlassen. Er stand eine Zeitlang auf dem Trottoir, wobei er sich angstlich umsah, er schaute sogar in den Torwegen und Kellern nach und kuhr endlich, da er nicht mehr wußte, was er anfangen solle, eilig wieder nach Hause.

Mr. Smith kam ihm entgegen und sagte merks wurdig duster:

"Ich dachte schon, Sie wurden nicht mehr kommen."

"So haben Sie mich also gerufen, nicht wahr?"

"Ich rief nicht, aber ich habe sehr gewünscht, daß Sie so schnell wie möglich kamen."

"Also Sie waren's nicht! Haben Sie bei Yoe nachgeschaut? Ist er schon erwacht?"

"Ich komme eben von ihm! Vor einigen Minuten hat man ihn ins Irrenhaus gebracht! Ich gebe Ihnen mein Wort!" fügte er hinzu, da er Zenons Erstaunen sah.

"Yoe? Nein, nein, nein!" schrie der, und sprang argerlich auf ihn zu.

"Er hat einen Tobsuchtsanfall bekommen, und wir mußten ihn fortschaffen," bestätigte der gelbe Herr traurig. — "Nachdem die Damen fortgefahren waren, ging ich Sie suchen. Ich war sogar auch bei Miß Daisp, ich traf sie an, wie sie sich zur Reise rüstete. Sie fährt nach Indien zurück..."

"Sie sprach davon."

"Ich suchte Sie auch in unserem Klub, — und als ich zurücksehrte, war bei Yve niemand mehr außer dem Arzt und der Pflegerin. Wir hatten und gerade zum Tee geset und unterhielten und über den Kranken, da hörten wir plötlich Schreien und das Krachen von an die Wand geschleuderten Möbeln. Wir lausen ind Schlafzimmer, da steht Yve mitten im Zimmer, mit einem Stuhl in der Hand, und versteidigt sich gegen einen unsichtbaren Feind. Er schrie etwas ohne Zusammenhang, wurde immer wütender, stieß mit den Beinen, schlug um sich, womit er nur konnte. Erst mit Hilse der gesamten Pensionsdienersschaft konnten wir ihn unschädlich machen. Er wehrte sich so verzweiselt, daß man ihm sogar die Zwangssjacke anlegen mußte . . ."

"Furchtbar! Furchtbar!" stohnte Zenon, er traute kaum seinen Ohren.

"Ich habe soeben den schwersten Augenblick in meinem Leben durchgemacht! Noch kann ich's nicht glauben . . . Berzeihen Sie," er schaute mißtrauisch auf den Flur hinaus. "Es schien mir, als hätte jemand geklopft."

"Yoe ist verloren! Der Arzt gibt keine Hoffnung! Ein so tüchtiger Mensch! Ein so machtiger Versstand und eine so erhabene Seele — im Irrenshaus..."

"Dank eurem Spiritismus!" Zenon konnte seinen Arger nicht mehr unterdrücken.

"Bielleicht sind auch wir ein wenig mit schuld daran!" flüsterte Mr. Smith demutig, in aufrichtiger Reue. "Aber vor allen Dingen haben es diese unsgeheuerlichen Fakirexperimente gemacht, denen er sich schon seit langer Zeit gewidmet hatte. Er wollte unsbedingt ein Yoghi werden, ein heiliger Wundertäter und reiner Geist. Er wünschte, das Unerkennbare zu erkennen . . . Sein Wahn hat mich darin bekräftigt, daß derartige Experimente für Europäer verderblich sind! Wer nur daran gerührt hat, ist gestorben oder wahnsinnig geworden. Ich könnte viele bekannte Namen nennen!"

"Und tropdem horen Sie nicht auf, Apostel dieser Wahrheiten zu sein!" flusterte Zenon bitter.

"Bon dem Augenblick an, wo ich sah, wie Yoe wahnsinnig wurde, habe ich mir zugeschworen, mich nicht mehr mit Spiritismus zu befassen. Ich bin nämlich sehend geworden, ich habe auf meinen Lippen die bittere Wahrheit verspürt, daß wir, wir Europäer, eine niedrigere Rasse sind, daß wir psychisch nur Tschandala sind . . Nur ein Hindu kann die Grenzen der Waterie überschreiten, kann in das unsterbliche Antlit des Lichtes schauen. Das sind die Auserwählten der Auserwählten! Das sind Seelen, die bereits im letten Awatar sind! Herr, mein ganzer

Glaube, die ganze Sehnsucht meines Daseins ist heute eines gewaltsamen Todes gestorben. Jest weiß ich, daß der Europäer vielleicht einmal unser ganzes Planetensystem erforschen, vielleicht fogar die Sonne zur Triebfraft seiner Fabrifen machen und zu den Sternen fliegen wird, aber nie und nimmer wird er die Grenzen der Materie überschreiten, nie werden seine sundigen Bande den Vorhang luften, seine blinden Augen werden die enthulte Isis nicht schauen! Jest weiß ich, daß wir nur ein elendes Ge= schlecht von Parias sind, das durch seine Dummheit fuhn geworden ist, ein Geschwur der Welt, das zu einem widerlichen, friechenden Leben verdammt ift, wie jene Burmer, von denen es unter der Erdoberflache wimmelt! Und wahrlich, wir sind eines besseren Geschicks nicht wurdig, denn die Summe unserer Freveltaten ist großer sogar benn Gottes Barmherzigfeit. Drum wehe dem Tollfühnen, der mit lasterndem Gedanken die vorgezeichnete Grenze zu überschreiten wagt, tausendmal wehe! Wahnsinn und Tod stehen dort auf der Wacht!"

In seinen Worten lag so viel Grausiges, eine so grenzenlose Verzweiflung blickte aus seinen Augen, daß Zenon von abergläubischer Furcht erfaßt wurde. Smith schaute sich ratlos um, schleppte sich wie ein Greis zur Tür, wendete sich noch einmal um und wiederholte:

"Wahnsinn und Tod."

Raum waren seine Schritte im Flur verhallt, Zenon stand gerade mitten im Zimmer, er hatte sich vom Schreck noch nicht erholt, da meldete der Diener:

"Die Koffer sind hinuntergeschafft, der Wagen wartet! Es ist Zeit zur Abfahrt . . ."

Zenon wunderte sich gar nicht darüber, er wußte in diesem Augenblicke bereits, wohin er reisen würde, und wessen Stimme ihn unaufhörlich rief. Er machte sich noch ein wenig zu schaffen, er wollte etwas zusammenpacken, suchte sehr geschäftig nach etwas, versuchte die Manustriptblätter zu sammeln, doch alles entsiel seinen Händen, er vergaß wieder alles, von einer freudigen Erregung der Erwartung erfaßt.

"Beute also! Jest! Sofort!"

Eine vorübergehende Bisson des Glücks versetzte seine Seele in unsagbare Verzückung. Er war ganz in Flammen, wie die Sonne, und die Kraft eines wahnsinnigen Verlangens riß ihn hoch empor zu in den Himmel ragenden Höhen, bis dort hinauf, von wo dieses gebieterische Geheiß kam.

"Daisn! Daisn!" rief er in Ekstase, schon hatte er sich selbst und das Leben vergessen, als hatte er sich in die Unendlichkeit gestürzt. "Ich harre der Erslösung! Ich harre ihrer in Sehnsucht und grenzensloser Liebe!" betete er mit der Glut eines Verehrers und Sklaven.

Plotlich schien Aba so deutlich vor ihm auf= zutauchen, daß er ein wenig zu sich kam; es durch= zuckte ihn blitartig und schüchtern der Gedanke:

"Was geht mit mir vor?"

Er hörte das klägliche Schluchzen Betsys. Unwills kürlich schaute er sich um und versuchte einen Augens blick lang, klar über sich zu werden. Doch unter seiner Hirnschale war ein Chaos und Strudel von zerfetten Gedanken und Bilbern.

"Onkelchen, du bist so gut, so lieb, so furchtbar mein, wie Papa . . ."

Ja, wer plappert denn das? Wessen Handchen umfangen seinen Hals? Wessen Augen sind es denn, die ihn jett mit so grenzenloser Liebe anschauen?... Er wankte erschreckt, eine zentnerschwere Last hatte sich auf seine Seele gewälzt und zog ihn hinab in lärmende, abscheuliche Tiefen.

Zuruck? In die Fesseln jedes Tages, jedes Zufalls? In die Sklaverei ewiger Sorgen? In das gemeine Joch der Menge und der Pflichten? Und dann für immer?... "Nein, nein, nein!" erhob sich in ihm die mächtige Stimme des Protestes. "Lieber den Tod als solch ein Leben, als dieses sklavische, kriechende Würmerdasein inmitten von Schmerzen, Furcht und Kinsternis...!"

"Wahnsinn oder Tod," hörte er plötzlich die Stimme Smiths, sie tonte wie Grabgelaute in seinem Hirn.

"Was anfangen? Was tun?" Alle Gespenster bes Lebens zerrten an seinem Herzen, durchtrankten ihn mit dem Gifte der Unruhe, der Furcht und der Unssicherheit.

Eine wahnsinnige Angst heulte ihm in die Ohren. Doch jene gebieterische Stimme erhob sich wieder, mit einem Klange, der stärker war als alles, stärker als Leben und Tod . . . Er krummte sich in dem letzten, verzweifelten Kampfe mit sich selbst.

Noch ein Augenblick instinktiven Zögerns. Noch ein Augenblick der Überwindung seiner letzten Erinnerungen, ein Augenblick des Wankens, wie bei einem angesägten Baume, und er stürzte hinunter, wohin ihn seine Bestimmung rief . . .

"Und ware es Wahnsinn und Tod! . . . Auch dann! . . . " rief er herausfordernd dem eigenen Willen zu.

<sup>...</sup> Und vor Morgengrauen verließ der "Caliban" den Hafen mit unbekanntem Ziel.

Druck von heffe & Becker in Leipzig Vapier von Bohnenberger & Cie., Niefern bei Pforzheim Buchbinderarbeit von E. A. Enders, Leipzig

|   | <i>,</i> |   |
|---|----------|---|
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          | • |
|   |          |   |
| ÷ |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |
|   |          |   |

1.31

·



Filmed by Preservation WEH 1994

